## DER

# URSPRUNG DES ALPHABETS

UND DIE

## MONDSTATIONEN

VON

**EDUARD STUCKEN** 









### DER

# URSPRUNG DES ALPHABETS

UND DIE

## MONDSTATIONEN

VON

### EDUARD STUCKEN





LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

## Einführung.

Alles Seiende ist ein Gewordenes, auch die Schrift. Es bedurfte vieler Umwege und Irrwege, ehe die Menschheit lernte, was heute jedes Kind lernt: ein Wort mit Buchstaben haschen.

Durch jede Art Schrift (auch die primitivste) wird Geistiges gebannt — wie der *Ifrit* in die Flasche gebannt wird: dort ruht er, bis einer die Flasche öffnet, und wäre es nach Jahrtausenden. Es ist das Wunder der Wunder, daß Geist sich einfangen und aufbewahren läßt, bis zur Stunde, da man ihn braucht (oder mißbraucht).

Diese Kunst — das Ungreifliche, Unbegreifliche zu greifen — besaß die Menschheit in ihren Uranfängen nicht. Mühselig, stufenweise mußte diese Kunst erworben werden.

Die Etappen sind Kerbholz und Knoten (Quipu), Rebusschrift und Bilderschrift. Die Umständlichkeit des Bildermalens zwang zur Vereinfachung, Eliminierung, Stilisierung: die chinesische Schrift ist solch eine verwandelte Bilderschrift, ebenso die babylonische Keilschrift, Auch die hieratische Schrift der Ägypter ist ein Versuch zur Vereinfachung, und erst recht die demotische. Doch führten all diese Schriftarten nie ein selbständiges Leben, losgelöst von den Bildern von denen sie herstammten.

Auf dem Wege zur Lautschrift kam man nicht über die Silbenschrift hinaus. Neben reinen Ideogrammen waren seit den frühesten Anfängen, in Babylonien sowohl wie in Ägypten, Bilder auch als phonetische Zeichen gelesen worden. Günstigsten Falles konnte man zur bloßen Silbenschrift gelangen — und das wurde auch die letzte Form der Keilschrift, die altpersische (und wie spät erst!).

Mit all den Versuchen zur Vereinfachung wurde die Umständlichkeit des Schreibens wohl um einiges gemindert, doch nicht behoben.

Erst um die Wende des 1. Jahrtausends v. Chr. war es einem kanaanitischen Volke vorbehalten, den geniehaften Gedanken zu fassen — der uns doch naheliegend wie das Ei des Kolumbus erscheint — nämlich mit Buchstaben zu schreiben.

Man kann sagen: mit der Erfindung des Alphabets begann die moderne Kultur, die von Hellas und Judäa herkommt; und mit dem Schwinden der Keilschrift und der Hieroglyphen schwanden auch die ersten Kulturzentren am Euphrat und Nil dahin.

Das älteste Alphabet, das sogenannte phönizische, könnte mit gleichem Recht das althebräische oder moabitische oder altaramäische genannt werden. Wir wissen nicht, welches von den syrischen Völkern der Erfinder war.

Alle europäischen Schriftarten sind vom altkanaanitischen Alphabet hergeleitet; bis nach Indien und Äthiopien reichte die Ausstrahlung. Dies etwa mag der Stammbaum sein:

Kanaanitisch (Phönizisch, Althebräisch, Altaramäisch) Hebr. Quadratschrift Zend Minäisch-Sabäisch Syrisch Lykisch Ost-Griechisch West-Griechisch (und Samaritanisch) (Pehlewi) Kufisch Etruskisch Altitalisch Kyrillische Schrift Arabisch (Altslavisch) [Runenschrift Gotisch Lateinisch] Altindisch Russisch Bulgarisch Serbisch Antiqua Fraktur V Einführung

Von Interesse sind aber nicht nur diese Verknüpfungen. Andere Fragen drängen sich auf. Warum hat das älteste Alphabet zweiundzwanzig Buchstaben? Und warum haben die Buchstaben die uns geläufige Anordnung? Ist diese willkürlich oder liegt ihr ein verborgener Sinn zugrunde. Von wo ist das Alphabet hergenommen?

Manche haben versucht diese Rätsel zu lösen oder wenigstens die Frage nach der Her-

kunft der kanaanitischen Schrift zu beantworten.

Halévy glaubte zeigen zu können, daß das Alphabet aus ägyptischen Hieroglyphen entstanden sei; de Rougé wiederum sah in gewissen hieratischen Schriftzeichen die Urformen der Buchstaben. Und Hommel und Delitzsch haben sich — gleichfalls vergeblich — bemüht, die Ableitung des Alphabets von der altbabylonischen Schrift zu erweisen.

Später sah Hommel seinen Irrtum ein und fing dann an, den Ursprung des Alphabets am Himmel zu suchen. Seyffarth hatte es vor ihm getan. Ziemlich gleichzeitig mit Hommel tat es Winckler.

Die Fährte, welche diese drei verfolgten, war die richtige, — wenn auch zunächst keiner von ihnen ans Ziel kam. Denn obzwar sie den wahren Zusammenhang ahnten, blieben sie den Beweis schuldig. Und ihre Versuche, irrig in den Einzelheiten, vermochten niemand zu überzeugen.

Die Frage nach dem Ursprung des Alphabets konnte erst beantwortet werden, nachdem die Frage nach dem leitenden Prinzip bei der Anordnung der Zeichen beantwortet war. Dies Rätsel hat aber keiner meiner Vorgänger gelöst.

Ich selbst habe einen weiten Weg machen müssen, ehe ich dorthin gelangte, wo das Glück mir die Lösung in den Schoß warf.

Der Leser wird nun denselben Weg gehen, den ich gegangen bin. Erst führe ich ihn zu den Mondstationen; ohne diese wäre das Weitere nicht verständlich. Dann — im fünften Kapitel — wird uns das Alphabet beschäftigen und das, was ich fand. Die späteren Kapitel enthalten Bestätigungen sowie den Versuch, dem westasiatischen Mondzodiakus bis nach Amerika und Polynesien hin nachzuspüren.

#### Inhaltsverzeichnis.

|       |     |                                                                         | 3 | Seite |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| I.    | Die | e ägyptischen und indischen Mondstationen (dazu Nachtrag S. 52)         |   | I     |
| II.   | Die | e persischen und arabischen Mondstationen                               | ٠ | 8     |
| III.  | Die | e chinesischen Mondstationen                                            |   | II    |
| IV.   | Die | e sumerischen Mondstationen                                             |   | 13    |
| V.    | Der | ur Ursprung des Alphabets                                               |   | 15    |
|       |     | e althebräischen Mondstationen und das Buch Hiob                        |   |       |
| VII.  | Die | e Übereinstimmung der chinesischen Mondstationen mit den althebräischen |   | 38    |
| VIII. | Der | er germanische Tierkreis                                                |   | 42    |
|       |     | e mexikanischen Tagesnamen                                              |   |       |
|       |     | lynesische Mondstationen                                                |   |       |

#### I. Kapitel.

#### Die ägyptischen und indischen Mondstationen.

In seiner Abhandlung über den Mond-Zodiakus sagt Whitney¹: "Das Tâittirîya Brâhmana (eine der ältesten Quellenschriften) konstruiert einmal einen astralen prajapati [d. h. einen Weltenmenschen²], indem es ihm als Kopf Citrâ ( $\alpha$  Virginis) gibt, als Hand Hastâ (Corvus), als Schenkel die Viçâkhe ( $\alpha$  und  $\beta$  Librae) und als Standplatz die Anurâdhâs ( $\beta$ ,  $\delta$  und  $\pi$  Scorpionis), während Nishtyâ (d. h. Svâti) als sein Herz erklärt wird." Und Whitney fügt hinzu: "Dies würde eine ganz erträgliche Figur abgeben, wie eben Konstellationsfiguren verlaufen, aber" usw.

So eine "Konstellationsfigur" glaube ich in einer dunkeln Stelle eines der ältesten ägyptischen Texte, von der Unas-Pyramide, zu erkennen. An jener Stelle (Unas 218—219) heißt es: hprk Itm ntr nb d3d3k m Hr-d3t ihm-sk mintk m Hnt-mrti ihm-sk 'nhwik S3ti-Tm ihm-sk mrti-k S3ti-Tm ihm-sk fndk m Wpw3wt (Inpw) ihm-sk ibhwk Spd ihm-sk 'wik Hp Dw3mwtf dbhk prk r pt pr rk rdwik Smt (Imst) Kbhsnwf dbhk h3k ir Nwt(i). "Und Du wirst zum Itm (Weltschöpfer — prajäpati) ig jedes Gottes; Dein Kopf ist in Hr-d3t [d. h. Horus des Himmels]; das Gestirn Deines Innern(i) ist in Hnt-mrti; das Gestirn Deiner Ohren ist "die beiden (Zwillings)töchter des Tm"; das Gestirn Deiner Augen ist "die beiden (Zwillings)töchter des Tm"; das Gestirn Deiner Augen ist "die beiden (Zwillings)töchter des Tm"; das Gestirn Deiner Augen ist "die beiden (Zwillings)töchter des Tm"; das Gestirn Deiner Arme ist Hp und Dw3mwtf; — Dir wird geopfert, Dein (heliakischer) Aufgang ist am Himmel (Imst); es erheben sich (oriuntur) Deine beiden Beine, [welche sind] Smt (Imst) und Kbhsnwf; Dir wird geopfert, und Du senkst Dich hinab zu Nut(i)".

Auffällig ist, daß von den Gliedmaßen teils ausgesagt wird, sie seien das Gestirn x, teils, sie befänden sich im Gestirn x. Daraus läßt sich zweierlei folgern: 1. daß in diesem Pyramidentext sowohl Konstellationen (z. B. "Horus am Himmel") als auch Einzelsterne (z. B. Sothis — Sirius) genannt sind; und 2. daß mit dem Worte ilm-sk nicht nur einzelne Fixsterne, sondern auch ganze Sternbilder bezeichnet werden.

<sup>1)</sup> William Dwight Whitney, The Lunar Zodiak, in: Oriental and Linguistic Studies, vol. 2, p. 408.

<sup>2)</sup> Prajāpati ist in den Veden der Weltschöpfer, s. Oldenberg, Religion der Veda S. 217. Als Name des Brahmā kommt Prajāpati vor im Mahābhārata, Vana Parva CXCIX (published by Pratap Chandra Rây, Calcutta 1889—94, p. 606), wo auch noch zu lesen ist: "Es ist gesagt worden, daß Nahrung selber Prajāpati ist. Und Prajāpati wird betrachtet als das Jahr. Und das Jahr ist Opfer. Und alles beruht auf dem Opfer." — Zur Vorstellung des Weltenmenschen vergleiche man das heraklitische, Brettspiel spielende Kind: Alöv παζε ότι παζεον πασσαύον (vgl. J. Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae LXXIX) und die den ägyptischen Stundentaſeln zugrunde liegende Figur des hockenden Mannes (des "Himmelsmannes"), die bei Brugsch, Thesaurus I p. 187, abgebildet ist.

<sup>3)</sup> Vgl. Anm. 2.

<sup>4)</sup> Vgl. Brugsch, Hierogl.-Demot. Wörterb. S. 473. Stucken, Alphabet.

Da im Täittiriya-Brahmana der Himmelsmann (prajapati) aus lauter naxatra (d. h. indischen Mondstationen) gebildet wird, so darf man wohl schließen, daß vielleicht auch die Gestirne unseres Unas-Textes Mondstationen sind.

Wenn das der Fall ist, so ist aber nur ein Teil des ägyptischen Mondzodiakus genannt. Denn der ganze Mondzodiakus muß vierundzwanzig Teile gehabt haben. Hommel, der im Sternverzeichnis V Rawl. 46 eine Liste der (vierundzwanzig) babylonischen Mondstationen vermutet, schreibt: "Auch der arabischen (ebenso indischen und chinesischen) Mondstationen waren es ursprünglich nur 24, und sie sind erst im Laufe der Zeit zu 28 erweitert worden!"

In der Tat weist der indische Mondzodiakus nur vierundzwanzig Namen auf; drei davon, Phālgunî, Aschâdhâ und Bhâdrapadâs, sind (im Laufe der Zeit) verdoppelt worden, indem man das Wort Pûrva-, resp. Uttara (d. h. prior resp. ulterior) vor ihren Namen setzte. So wurden es siebenundzwanzig; noch später fügte man eine achtundzwanzigste, nämlich Abhijit², hinzu.

Eine ähnliche Verdoppelung ist unter den arabischen Stationen zu erkennen; al-farg almukdim ("der vorangehende Farg") und al-farg al-mukdim ("der nachfolgende Farg").

Falls es überhaupt einen ägyptischen Mondzodiakus gab, so wird er — der Schluß scheint mir nicht zu gewagt — gleichfalls aus vierundzwanzig Teilen bestanden haben.

Nun findet sich wirklich unter den Pyramidentexten einer, in welchem vierundzwanzig Körperteile des Himmelsmannes - des prajapati - mittels vierundzwanzig Gestirnen an den Himmel gemalt werden. Dieser Text (der Pepi-Pyramide) lautet3: "Das Haupt dieses Pepi [Mrvr'] ist von einem [1] Sperber 4; er geht auf und leuchtet am Himmel 5, — Die Hirnschale dieses Pepi ist [2] die göttliche Gans; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Der Nacken dieses Pepi ist [3] die Hirnschale (?) des Nu; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Das Antlitz dieses Pepi ist [4] Wpw3wt; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Die beiden Augen dieses Pepi sind [5] die beiden Großen unter den Geistern von On; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Die Nase dieses Pepi ist [6] Dhwtï (Thoth); er geht auf [und leuchtet am Himmel. — Der Mund] dieses Mryr ist [7] der Große Damm 6; er geht auf und leuchtet am Himmel. -Die Zunge dieses Pepi ist [8] der Haken 7 der Barke der Wahrheit; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Die Zähne dieses Pepi sind [9] die Geisters; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Die Lippen dieses Pepi sind [10] . . . . . ; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Das Kinn dieses Pepi ist [11] Hrt-hnt-shm; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Das Rückgrat dieses Pepi ist [12] (der Stier) Sm3; er geht auf und leuchtet am Himmel, - Die beiden Schultern dieses Pepi sind [13] Set; er geht auf und leuchtet [am Himmel. - Die Brust(?)] dieses Pepi ist [14] B3ibw; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Das Herz dieses Pepi ist [15] B3stt; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Der Bauch dieses Mryr ist [16] Nwt (Nut); er geht auf und leuchtet [am Himmel. - Die Nieren(?) dieses Pepi sind] [17] die doppelte Neunheit der Götter; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Das Gesäß dieses Pepi ist [18] Hkt; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Die beiden Hinterbacken dieses Mrvr sind [19] die Barken Smktt und M't; er geht auf und leuchtet am Himmel. - Der Phallus

<sup>1)</sup> F. Hommel, Aufs. u. Abhandl. S. 425.

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu A. Weber, Die vedischen Nachrichten von den naxatra (Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss. Berlin 1860–1862) S. 320 u. 321 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Vgl. Masperos Übersetzung in Les Inscriptions des Pyramides de Saqqarah (Paris 1894) p. 221-222.

<sup>4)</sup> Statt eines Sperbers (Horus) steht, wohl verschrieben(?), im ägypt. Text ein Adler: vgl. Kurth Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte (Leipzig 1908), Bd. II, S. 227.

<sup>5)</sup> Maspero übersetzt falsch: "il sort donc et s' élève au ciel." — pr bedeutet hier nicht, wie sonst, "herausgehen", sondern "aufgehen (von Sonne, Mond und Sternen)", kopt. πειφε: vgl. Brugsch, Lexicon S. 473. Und ενυγ bedeutet hier "er strahlt" (vgl. Ιανγτ "Licht": Totenbuch XXIV 3. 5. 7).

<sup>6)</sup> Maspero: le Grand golfe. Sethe fügt dem ägypt. hns-zwr ein "(so?)" bei. Das Determinativ bed. "Damm" (mry-t), ist aber auch Det. für Gewässer: s. Erman, Ag. Gram. S. 183.

<sup>7)</sup> m3'1; vgl. Brugsch, Lexicon Bd. VI, S. 537-538. Kopt. EIME, OEIM, OIMI, WIMI "hamus".

<sup>8)</sup> Maspero: les Esprits de On. Doch im Text steht nur: b3w "die Geister", vgl. K. Sethe l. c. S. 228.

dieses Pepi ist [20] Hp; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Die beiden Schenkel dieses Mryr's sind [21] Nt (Nit) und Srkt (Selkit); er geht auf und leuchtet am Himmel. — Die beiden Beine dieses Mryr's sind [22] die beiden (Zwillings)seelen vor dem Gefilde Dr; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Die beiden Fußsohlen dieses Pepi sind [23] die doppelte Barke M3t; er geht auf und leuchtet am Himmel. — Die Ferse(?) dieses Pepi, das sind [24] die Geister von On; er geht auf und leuchtet am Himmel. " (Pepi I 565—574. — Die Zahlen in eckigen Klammern sind von mir hinzugefügt.)

Daß es sich hier um die vierundzwanzig Gestirne des ägyptischen Mondzodiakus handelt, geht klar aus einer parallelen Stelle des Mahâbhàrata hervor. Durch einen Zufall nämlich bin ich beim Blättern im Mahàbhàrata auf eine Stelle gestoßen, die gänzlich mit der ägyptischen übereinstimmt. Wieder wird ein Himmelsmann aus Gestirnen gebildet; aber diesmal nicht aus etlichen wie bei Unas und im Tâittirîya-Brâhmana — vielmehr aus sämtlichen vierundzwanzig naxatra wie bei Pepi. Abweichend ist bloß, daß der menschliche Körper nicht (der Reihe nach) von oben nach unten, sondern von unten nach oben zergliedert wird.

Jene Stelle des Mahâbhârata lautet: "Im Monat Mârgaçirsha, wenn der Mond in Konjunktion mit dem Gestirn [1] Mulâ (ν oder υ Scorpionis) kommt, wenn seine beiden Füße gerade mit diesem Gestirn vereinigt sind, ο König, wenn [2] Róhinî sich in seiner Wade befindet, wenn seine aneinandergefügten Knie in [3] Açvinî und seine Oberschenkel in [4] den Ashâdâs sind, wenn [5] Phalgunî seinen After bildet und [6] Krittikâ seinen Unterleib, wenn sein Nabel in [7] Bhâdrapadâ ist, seine Augengegend (Schläfe?) in [8] Revatî und sein Rücken an [9] den Dhanishthâs, wenn [10] Anurâdhâ seinen Bauch bildet, wenn er mit seinen beiden Armen an [11] die Viçâkhâs reicht, wenn seine beiden Hände durch [12] Hastâ bezeichnet sind, wenn [13] Punarvasû, ο König, seine Finger darstellt, [14] Âçleshâ seine Nägel, wenn [15] Jyeshthâ als sein Nacken erscheint, wenn [16] Çravanâ durch seine Ohren und sein Mund durch [17] Pushyâ ausgemacht wird, wenn [18] Swâtî als Darstellung seiner Zähne und Lippen gilt, wenn [19] Çatabhishâ sein Lächeln ist und [20] Maghâ seine Nase, wenn [21] Mrigaçiras sich in seinem Auge zeigt und [22] Chitrâ in seiner Stirn, wenn sein Haupt in [23] Bharanî ist, wenn [24] Ārdrā sein Haar bildet, o König, dann sollte das Gelübde Chandravrata begonnen werden." (Mahâbhârata, Anuçasana Parva CX, publ. by P. Ch. Rây, p. 543.)

Über das leitende Prinzip bei der Anordnung der hier aufgezählten naxatra habe ich mir lange den Kopf zerbrochen. Die Reihenfolge der Ekliptik entlang ist eine ganz andere. Und wenn man in der Reihenfolge des Mahàbhàratatextes auf der Himmelskarte Punkte verbindet, so entsteht ein Strichwirrwarr und nichts weniger als ein menschenähnliches Gebilde.

Erst nachdem ich durch Webers und Whitneys Abhandlungen, vor allem aber durch Monier-Williams' Sanskrit-Lexikon über die Wortbedeutung mehrerer der naxatra Aufschluß erhielt, wurde mir die Anordnung der Mahâbhâratastelle verständlich. Im Mahâbhârata sind die Gliedmaßen des Himmelsmannes mit denjenigen Gestirnen verbunden, die entweder den Namen des betr. Körperteiles tragen oder (in astrologischem, Sinne) das Gestirn des betr. Körperteiles sind — ebenso wie von den Zeichen des Sonnenzodiakus aries für das Gestirn des Kopfes, taurus des Nackens, gemini der Arme, scorpio der Genitalien, pisces der Füße u. s. f. gilt.

Ich will jetzt die naxatra in ihrer richtigen Reihenfolge, mit ihren Namen, soweit diese erklärt sind, und mit ihren Sternen und Leitsternen hersetzen und zu jeder naxatra, wie es in dem eben besprochenen Mahabharatatext geschieht, den zugehörenden Körperteil sowie die Tutelargottheit jeder naxatra (s. S. 4 u. 5).

In die Augen springend ist die Übereinstimmung der Körperteile bei der 10. (11.) naxatra Hastä "die Hand", bei der 16. (17.) Můla "der Fuß" und bei der 18. (21.) Çravanā "das Ohr". Bei anderen, wie z. B. bei der 3. (Hirschkopf) "Spur verfolgen" — "Auge", bei der 12. (13.) "süß" — "Zähne und Lippen", bei der 15. (16.) "Der Höchste" — "Hals" schimmert die Beziehung durch.

|          | / 1 <u></u> :               | Der Name<br>bedeutet:                         | Leitstern<br>(nach Biot) <sup>1</sup> | Die Sterngruppe der<br>betr. naxatra<br>(nach Whitney) <sup>2</sup> | Entspr.<br>Körpert. im<br>Mahâbhâ-<br>rata | Gottheiten der<br>was iver nach<br>A. Weber)3 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.       | J                           | Gewebe; Ziegel                                |                                       | Plejaden                                                            | Unterleib                                  | Agni                                          |
| 2.       | · ·                         | rot                                           | α tauri                               | Healm 2 11.3 : faun                                                 | Wade                                       | Prajâpati                                     |
| 3        | Marian                      | Hirschkopf                                    | λ Orionis                             | λ, φ¹, φ² Orionis                                                   | Auge                                       | Soma (auch Maru-                              |
| 1        | Ar ··                       | reucht                                        | α Orionis                             | α Orionis                                                           | H11                                        | Rudra [tas]                                   |
| 5.       | Punurvasû                   | the two good again                            | r gataini rum                         | α (Castor), β (Pollux) gem.                                         | Finger                                     | Aditi                                         |
| 6.       | 1:                          | Blume                                         | s callett                             | γ und & cancri                                                      | Mund                                       | Bṛihaspati                                    |
| 7.       | 1.7 < 1                     | der Umarmende                                 | α <sup>1</sup> α <sup>2</sup> cancri  | $\eta$ , $\sigma$ , $\delta$ , $s$ , $\rho$ , $\zeta$ hydrae        | Nägel                                      | Sarpas<br>auch Uraçãs                         |
| 8.       | V                           | großmütig; Korn                               | α leonis                              | α. η, η, ξ. μ. ε leonis                                             | Nase                                       | Pitaras<br>"die Manen"                        |
| 1,       | chy.Htaleni                 | 0 . 11:                                       | s le nis                              | 3 und 3 leonis                                                      | 1                                          | Aryaman                                       |
| 9.(10.)  | Unit and Count              | (äußerst) klein                               | 3 leonis                              | 3 und 93 leonis                                                     | \\lter                                     | Bhaga                                         |
| . 11.    | Hasta :                     | Hand                                          | · cervi                               | x. z. ; 3. ; corvi                                                  | Hand                                       | Savitar                                       |
| 11. 12.  | + 1trl.*                    | strahlend                                     | α virginis                            | α virginis                                                          | Stirn                                      | Indra                                         |
| 2. 10.   | Sylvin                      | süß                                           | $\chi/R$ , $\sigma_{1s}$              | α Bootis (Arcturus)                                                 | Zähne und<br>Lippen                        | Vâyu                                          |
| 13. 14.  | Vigåkhi.                    | gegabelt                                      | α² librae                             | x ; i. y librae                                                     | Arme                                       | Indrâgnî                                      |
| 1. 15.   | V2.213.11.1                 | günstig                                       | 3 scorpionis                          | β, δ, π, ρ scorpionis                                               | Bauch                                      | Mitra                                         |
| ş 10.    | Nishtham                    | der Höchste                                   | α scorpionis (Antares)                | σ, α (Antares) τ scorpionis                                         | Hals,<br>Nacken                            | Indra                                         |
| 10. 17.  | M.,"                        | Wanter Lab.<br>Basis                          | v oder v scorpionis                   | 55 10 27 y a x % y scorptoms                                        | Füße                                       | Nirriti                                       |
| -        | Pitsa-Asladi<br>Umra-Asladi | unbesiegt                                     | ∂ sagittarii<br>τ sagittarii          | (γ), δ, ε, (η) sagittarii                                           | Ober-                                      | Àpas<br>Vicve devâs                           |
|          | Abhijit                     | siegreich                                     | 2 lyric                               | x. s. J lyine                                                       | ,                                          | Brahman                                       |
|          | Carrie C                    | Ohr                                           | α aquilae                             | z. i. j. aguilae                                                    | Ohr                                        | Vishnu                                        |
|          | Dhanishthâ                  |                                               | z deli lem                            | α, μ. ε. γ delphin.                                                 | Rücken                                     | Vasavas                                       |
| 20.(23.) | ( 3, 5,8)                   | Arzt für Hunderte<br>(hundred-phy-<br>sician) | · complemental                        | λ aquarii und "hundert"<br>benachbarte Sterne                       | "Lächeln"                                  | Indra                                         |

- 1) Vgl. Biot, Etudes sur l'astronomie indienne (Extrait du Journal des Savants 1859) p. 89.
- 2) Whitney l. c. p. 351-356.
- 3) Albrecht Weber, Die vedischen Nachrichten von den naxatra I S. 368-376.
- 4) Albr. Weber: "Krittikås (Plur. fem.), Gewebe, Geflecht, resp. "die Verflochtenen", wie denn dies Gestirn durch Brennziegel repräsentiert wird, welche sayujas ("die Genossen") heißen" [1, c. S. 368].
  - 5) marga = seeking, search, tracing out, hunting; the track of a wild animal: s. Monier-Williams, Sanscr. Dict.
  - 6) maghâ = a gift, reward, bounty; a species of grain (Monier-Williams).
- 7) hastå == the hand; to get possession of (the fore-arm: a measure of length); quantity, abundance, mass (M. n.) (1 W.) (100 mm).
  - 8; chitra = bright, clear; a sectarial mark on the forehead (Monier-Williams).
  - 9) svâda = taste, flavour, savour; svâdú = süß; ήδυς; lat. suavis, altsächs. svôti, engl. sweet (Monier-Williams).
  - 10) "ziçâkhe (Dual). Der Name bedeutet zweizinkig, gabelförmig": s. Albr. Weber l. c. p. 373.
- 11) Der Hervorragendste. jyéshtha "pre-eminent, first, chief, best, greatest", vgl. jyáyas "superior, greater, larger, stronger" (Monier-Williams). Diese 15. (16.) Station (Jyeshhhā) hat auch den Namen Röhini (wie die 2. Station): s. Whitney l. c. p. 401. Und Röhini bedeutet: rot; rote Kuh; Kub; Blitz; a young girl (in whom menstruation has just commenced); a girl nine years of age; Röhini . . . is figured by a wheeled vehicle or sometimes by a temple or fish: s. Monier-Williams, Sanscrit-Engl. Dictionary p. 890.
- 12)  $m \dot{m} l a =$  firmly fixed; a root of any plant or tree; the foot or lowest part or bottom of anything; basis, foundation (Monier-Williams).
- 13) Çravanî bedeutet auch: "die lahme, krüppelhafte Kuh"; s. Albr. Weber l. c. p. 375. Diese naxatra heißt auch açvattha "Feigenbaum"; s. Weber l. c.

|          | naxatra                              | Der Name<br>bedeutet:                                                                                 | Leitsterne<br>nach Brot | Die Sterngruppe der<br>betr. naxatra<br>(nach Whitney)                 | Entspr.<br>Körpert. im<br>Mahâbhâ-<br>t' | Gottheiten der<br>naxatra (nach<br>A. Weber) |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 21. 24.  | Pirva-Bhi Ira-<br>padâs <sup>1</sup> | heilbringende                                                                                         | α j¢gası                | α uni s jegasi                                                         | Nabel                                    | Aja ekapâd "der<br>einfüß. Ziegen-<br>bock"  |
| 21.(25.) | Uttara-Bhâdra-<br>padâs              | Füße                                                                                                  | α Andromedae            | γ pegasi u. α Andromedae                                               |                                          | Ahi budhnya<br>"die Schlange<br>vom Grunde"  |
| 22.(26,) | Revatî                               | teich                                                                                                 | f proun.                | unbestimmbare Sterne;<br>vielleicht ψ piscium, β<br>und γ Andromedae)  |                                          | Pûshan                                       |
| 23. 27.  | Açvinî (auch:<br>A vayu âu           | Reitend (eque-<br>strian) oder: die<br>beiden Pferde-<br>Anschirrer the<br>two horse-har-<br>nessers) | % arietis               | β und γ arietis                                                        | Knie                                     | Die beiden Açvin                             |
| 21. 25.  | Bharani                              | Träger (bearer)                                                                                       | ∞ muscae                | musca (35, 39, 41 arietis);<br>vielleicht ε, δ, ρ <sup>3</sup> arietis |                                          | Yama                                         |

Auf manche Übereinstimmung, die die naxatra mit den Mondstationen anderer Völker<sup>2</sup> aufweisen, behalte ich mir vor, weiter unten zurückzukommen.

I (28).3 Kyton, coptè piscis, significat hoc loco stationem piscis; Arabicè appellatur

1) Außer Bhâdrapadâs ("heilbringende Füße habend") und Prosthapadâs ("rinderfüßig") heißt diese naxatra auch pratishtânan ("die beiden Grundlagen"): s. Weber l. c.

2) Der Vollständigkeit haiber will ich auch noch die Mondstationen der Mongolen hersetzen, die nach Remusat, Uranographie Mongole, von de Paravey, De la sphère et des constellations de l'antique Astronomie Hiéroglyphique, p. 76 (Tabelle) mitgeteilt sind. Über sie ist nichts weiter zu bemerken, als daß sie Varian'en der indischen sind.

|                        | Die mongolischen Mondstati | 011011.                     |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kerdic (= Krittikâ) | to. Chasda                 | 18. Sirawan                 |
| 2. Rovakini            | 11. Tschütra               | 19. Danisda                 |
| 3. Margasir            | 12. Sunadi                 | 20. Sadabis (= Çatabhishaj) |
| 4. Artir               | 13. Shushah (= Viçâkhâ)    | 21. Burva-badirabat         |
| 5. Burnavashu          | 14. Anurat                 | Udira-badirabat             |
| 6. Bus                 | 15. Tchisda (= Jyeshthâ)   | 22. Rivadi                  |
| 7. Aslis               | 16. Mul                    | 23. Aschuani                |
| 8. Mug                 | 17. Burvasat               | 24. Brany.                  |
| 9. Burva-bhalguni      | Udirasat                   |                             |
| Udira-bhalguni         | Abidshi                    |                             |
|                        |                            |                             |

3) Die eingeklammerten Zahlen sind von mir hinzugefügt. Die zweite koptische Station entspricht der ersten arabischen; nach dem arabischen Mondzodiakus habe ich in diesem Buche alle anderen orientiert. Auch der mit Kyittikå beginnende indische bildet keine Ausnahme — s. w. u.

Bațn al-hût, Venter Ceti, sive piscis; estque prima statio Lunae . . . incipiebat a o gr. Arietis, terminabaturque in 12 gr. eiusdem signi et 24 min. . . . . statio infestationis inimici.

II (1). Pikytorion, id est, piscis Hori, Arabice al-Saratân ... Initium eius 12 gr. Arietis et 24 m., finis eius in vigesimo quinto gr. eiusdem ... statio reconciliationis Principis est.

III (2). Koliōn, statio connectens, Arabice Butáin . . . Initium huius stationis est a vigesimo quinto gr. Arietis inchoato, finis in nono Tauri . . . statio est prosperitatis et bonae fortunae.

IV (3). Ōrias, id est, statio Hori, Arabice al-Turájjâ... Initium huius stationis est nonus gradus Tauri, finis vigesimus secundus eiusdem ... est statio inimicitiae et vindictae.

V (4). Piōrion, statio Hori maior, Arabice al-Dabarân, Aldebaran; vocatur statio Hori, eo quod sicuti eandem fere coeli plagam cum praecedente obtinet, ita et ab operationibus Hori maxime efficacibus in hac statione denominationem suam invenit . . . Initium eius 22 gr. Tauri, finis quintus Geminorum . . . statio est favoris Magnatum.

VI (5). Klysos, claustrum; statio Lunae sic dicta Arabice al-Hak'a. . . . Incipit haec statio a quinto gradu Geminorum et terminatur in decimo octavo eorundem . . . statio est bene-

volentiae et amoris.

VII (6). Klaria, Arabibus al-Han  $^{\circ}a$ . . . . Incipit autem a decimo octavo et terminatur in trigesimo Geminorum.

VIII (7). Pimahi, id est cubitus, quasi diceres cubitus Nili, خراع الاسك Durah Elessed, cubitus Leonis . . . Dicitur igitur cubitus Nili eo quod circa hanc stationem Lunae Nili incrementa incipiebant comparere in Nilometro, in suos cubitos diviso . . . Incipit autem haec statio a principio Cancri et terminatur in 13 eiusdem . . . statio est victoriae in bello.

IX (8). Termelia, statio descensus seu influentiae, Arabice al-Natra. . . . Initium huius stationis est decimus tertius Cancri, finis eiusdem vigesimus sextus Cancri . . . statio est infir-

mitatum.

X (9). Piautos, se ipsam parturiens. Mansio Lunae Arabibus dicta al-Tarf. Occupat totum spacium a vigesimo sexto gradu Cancri usque ad nonum gradum Leonis ... statio facilitatis partus.

XI (10). Titehni, frons, Arabice al-Gabha. . . . Initium eius nonus gradus Leonis, finis 21 eiusdem . . . statio est reverentiae et timoris.

XII (11). Pikhōrion, idem ac ὑπαρχέτης; statio est, quam Scalae Author vocat Μεκανκαι, alii ai-Zubra: ultimamque partem Virginis occupat, id est, vigesimum primum gradum Leonis usque ad quartum Virginis . . . statio separationis amicitiae.

XIII (12). Asphylia, statio amoris, Arabibus al-Ṣarfa; . . . Incipit haec statio a quarto Virginis et terminatur in decimo octavo gradu eiusdem dodecamorii Virginis . . . statio pacis et unionis coniugalis.

XIV (13). Abykia, statio latrantis, forsan a Canicula, quae hoc in dodecamorio olim occidebat; Arabice al-'Arava'; . . . initium decimus octavus gradus Virginis, finis trigesimus eiusdem.

XV (14). Khoritos, statio altitudinis, Arabice al-Simâk; Lunae mansio est in Libra, mumm eius e gradus Librae, finis eius tertius decimus eiusdem . . . statio acquisitionis amicorum. [NB. Vgl. oben S. 4 die 15. naxatra "Der Höchste".]

XVI (15). Khambalia, statio propitiationis, Arabice al-Ġafr; . . . incipit a decimo tertio gradu Librae et terminatur in 26 gradu eiusdem . . . statio lucri et mercimoniorum.

XVII (16). Pritithi, Arabice *al-Zubânâ*; . . . initium vigesimus sextus gradus Librae, finis nonus Scorpionis . . . statio latrociniorum.

XVIII (17). Stephani, Corona, Arabice al-Iklil; ... initium nonus Scorpii, finis vigesimus primus eiusdem ... statio infirmitatum.

XIX (18). Khartian, Cor, Arabice al-Kalb; statio Lunae est prope cor Scorpii . . . statio recuperationis sanitatis . . . Initium eius vigesimus primus gradus Scorpionis, finis quartus Sagittarii.

XX (19). Aggia, Sancta, Arabice al-Śáula; statio translationis Caniculae in coelum, unde et τισή vocatur... Longitudo huius stationis est a quarto Sagittarii usque ad decimum septimum eiusdem. Haec statio ab Aegyptiis quoque vocatur τολεικ sive Astrokyōn... statio venationis.

XXI (20). Nimamreh, Statio gratiae et iucunditatis, Arabice al-Na'a'im, ita dicta, quod laetam produceret segetem; statio haec principium suum habet a decimo septimo gradu Sagittarii, et terminatur in trigesimo gradu Sagittarii . . . statio calamitatum.

XXII (21). Polis, *Civitas*, Arabice *al-Balda*; statio Lunae est intra o gr. et 13 Capricorni . . . statio fugae et exilii.

XXIII (22). Ypeutōs, id est *Brachium sacrificii*, Arabice *Saʿd al-Dâbili*. . . . Incipit a decimo tertio gradu Capricorni et terminatur in 26 gradum eiusdem signi . . . statio destructionis et expilationis.

XXIV (23). Ypeuritos, Beatitudo, sive brachium absorptum, Arabice Sa'd al-bula'; statio Lunae est, quae incipit a 29 gr. Capricorni et terminatur in 9 gradu Aquarii . . . statio foecunditatis gregum.

XXV (24). Y peuineutes, Beatitudo beatitudinum, sive brachium brachiorum, Arabice Sa'd al-su'ud; statio Lunae est in dodecamorio Aquarii, cuius initium est nonus gradus Aquarii et finis 21 eiusdem. Quidam Arabum hanc plagam vocant quoque فم الحوت phem elhhaut [Fomalhaut] . . . statio affluentiae bonorum terrae.

XXVI (25). Ypeutherian, *Brachium absconditum*, Arabice Sa'd al-áḥbija; statio Lunae est, quae incipit a vigesimo primo gradu Aquarii et terminatur in quarto piscium . . . statio voluptatum.

XXVII (26). Artylos, Statio prioris germinationis, Arabice al-Farġ al-muḥdim; statio Lunae est, cuius initium est a quarto gradu Piscium et finis eius in 17 gr. Piscium . . . statio siccitatum

XXVIII (27). Artylosia, *Posterior germinatio*, Arabice al-Farġ al-mu'aḥḥar; statio Lunae est a 17 gradu Piscium usque in 30 gradum eiusdem extensa . . . statio inundationum.

[Cf. Athanasius Kircher, Oedipus Aegyptiacus II p. 242-247.] -

Zu diesen koptischen Stationen ist zu bemerken:

Die II., IV. und V. enthält den Namen des Gottes Horus; eine von diesen könnte also mit dem im Pyramidentext an erster Stelle genannten Horus identisch sein. Etwa die IV. — Plejaden?

VIII. Mahe (Mahi) bedeutet Elle (mensurae species); ist demnach bloß Übersetzung des arabischen Namens (ذراء).

XI. Tehni, "Stirn" (s. o. S. 5 Z. 25 f. v. u.).

XX, Überaus wichtig ist, was Ath. Kircher über diese Station aussagt: Haec statio ab Aegyptiis quoque vocatur coλεκε. Hierdurch ist

- 1. Die Aussprache des bisher Srkt oder Selkit ausgesprochenen Namens des Gestirns (und seiner Tutelargottheit) festgestellt. Dies Gestirn hieß also Soleka.
- 2. Dies Gestirn, von dem man allgemein bisher annahm, daß es sich in der Konstellation scorpio befinde oder gar die Konstellation scorpio sei, ist nicht in scorpio zu suchen. Vielmehr das geht klar aus der Zusammenstellung mit Aggia hervor befindet sich Soleka im sagittarius.
- 3. Daß dem so ist, wird aufs schönste dadurch bestätigt, daß in dem oben besprochenen Pyramidentext (Pepi I) an 21. Stelle Nit und Soleka zusammen genannt sind; die beiden bilden eine Mondstation. Eine weitere Bestatigung sehe ich in dem Wenigen, was man von der Göttin Nit (Neith) weiß. A. Wiedemann schreibt: "in den Händen hält sie gewöhnlich Bogen und Pfeile, und dies bewog die Griechen, sie Athene gleichzusetzen."

ι f. Wiedemann, Relig d. a. Δρητικ S [71] σ.ς τής πέλεως [Σάκ] ακές άργηγές έστω. Αίγοππιστί νευ το γροφ. Δη. κ. Ελλημιστ. δει δε ο έκείνων λόγος. Αληγοά! Platty Timaeus, 21 e. Zwei gekreuzte Pfeile sind zuweilen die Schreibung für Nit. Und Nit befindet sich, wie wir jetzt wissen, im Schützen. - Erst glaubte ich, daß der nach Kircher mit Soleka alternierende Name Sioti verschrieben oder entstellt sei, und daß sich der Name Nit darin verberge. Diesen sehr verführerischen Gedanken muß ich indes aufgeben. Wie schon der parallele Name Astrokyön besagt, ist Sioti ohne jeden Zweifel der Sirius (a im Großen Hund); Sioti entspricht ja auch lamlich dem a undischen Namen des Sirius Sp.i-t Youri Plutarch, de Is, 61 oder Youre, Sothis, Wie kommt aber eine im sagittarius befindliche Mondstation dazu, Sirius zu heißen? Uns tritt hier zum erstenmal ein Phänomen entgegen, das uns weiter unten noch öfter begegnen wird. Da die Manastur nen die Stellungen des Vollmundes bezeichnen, welche dieser einnimmt, wahrend er in die Sinne im gegenüberliegenden Teil der Ekliptik befindet, so sind zuweilen die Benennungen der Stationen von gegenüberliegenden Gestirnen abgeleitet. Aber durchaus nicht immer - wie im eben besprochenen Fall - genau von Gegensternen; eher kann man sagen: von Sternen der anderen Ekliptikhälfte. So ist z.B. die aus Sternen des capricornus (und einem Stern<sup>2</sup> des sagittarius) bestehende 22. chinesische Mondstation (und 22. persische) "das Rind" nicht im wörtlichen Sinne ein Gegengestirn des Tierkreisbildes taurus, liegt ihm aber doch gegenüber. Und dasselbe gilt von der 23. chinesischen Station "die Jungfrau". Wir werden weiter unten sehen, daß in der Gegend der zum Sonnenzodiakus gehörenden Jungfrau sich Namen von M nilst unnen finden, die fragios aus der gegenüberliegenden "Wassergegend" des Himmels herstammen.

XXII. Polis ist Übersetzung des arabischen البلدة. Über die anderen koptischen Stationen wage ich mich nicht zu äußern.

#### II. Kapitel.

#### Die persischen und arabischen Mondstationen.

Die Mondstationen der Parsen werden im 2. Kapitel des Bundahis aufgezählt, woselbst berichtet wird, wie Auharmazd erst den Sonnenzodiakus und dann den Mondzodiakus erschuf: "Zuerst brachte er das Himmelsgewölbe hervor und wies ihm die Sternbilder zu, insonderheit Ligende wurde, deren Namen sind Varak [Wieder]. Fora Stier, Die-patkur Zwillinge, Kadakang Krebel, Sor Lowe, Khasak [Jungtaul, Tarazuk [Wage], Gazdum Skerping, Nimasp Schutzel, Vahik (Steinbock), Dül (Wassermann) und Mähik (Fische). Diese wurden vom Anfang ihrer Erschaffung an in die 28 Unterabteilungen der Astronomen eingeteilt, deren Namen sind: Padévar, Pêsh-Parviz, Parviz, Paha, Avésar, Besn, Rakhavad, Taraha, Avra, Nahn, Miyân, Avdem, Mäshäha, Spür, Husru, Srob, Nur, Gél, Garafsa, Varant, Gau, Goi, Muru, Bunda, Kahtsar, Vaht, Miyân, Kaht. [Cf. Bundahis (Pahlavi Texts) transl. by E. W. West, p. 11.]

Zu diesen Namen bemerkt E. W. West (p. 11, N. 3): "Alle diese Namen sind in Påzand geschrieben, das fur ihre exzentrische Orthographie verantwortlich ist. . . . . Die Unterabteilung Parviz ist offenbar das persische parven, welches die Plejaden mit einbegreift, und entspricht also der Sanskrit-Nakshatra "Krittikå". Diese Entsprechung leitet zur Identifikation der ersten Unter-

abteilung, Padêvar, mit der Nakshatra Asvinî. Die Pâzand-Namen sind im übrigen so verderbt, daß auf sie keinerlei Verlaß ift, und der erste Schritt zur Wiederauffindung der wahren Pahlavi-Namen müßte darin bestehen, die Pâzand-Schriftzeichen wieder in die des Pahlavi unzuschreiben."

Schon bei Weber sind *Parvîz* mit den Plejaden, pers. كروي *Parvîn*, identifiziert <sup>1</sup>. Als unklar in ihrer Form und Bedeutung zählt Weber auf: 1. Padîvar, 5. Paha, 9. Taraha, 10. Avra(I), 11. Nahn, 20. Garafsa, 25. Bunda, 27. Vaht, 26. Kaht(sar) und 28. Kaht. Dagegen sind, nach Weber, in ihrer Bedeutung ziemlich klar die folgenden:

- 2. pêš ييش "Vorderteil" [wohl: "der vorangehende Parviz"],
- 8. raqat خت "Bündel, Gerät",
- 14. mâshâha xilo "Zange",
- 21. varant ندى, "Spinne und ihr Netz",
- 22. gào , Kuh",
- 23. goî كبى "Ball"
- 24. muru "Vogel"2.

Wie wir weiter unten sehen werden, entspricht die 22. persische Station  $Gau (= g\hat{a}o)$  "die Kuh" der 22. chinesischen Station Nion "der Ochs" und auch der 18. (21.) indischen Station  $Cravan\hat{a}$  "die lahme, krüppelhafte Kuh", vgl. oben S. 4, Anm. 13. Damit ist bewiesen — bedürfte es eines Beweises noch — daß die 22. arabische Station, welche den Namen  $Sa^*d$  al-dâbilt "das Glück des Schlachtenden" hat, ursprünglich gleichfalls "das Rind" hieß.

Die 21. persische Station Varant "Spinne und ihr Netz" halte ich für übereinstimmend mit der 23. chinesischen Station Niu "die Jungfrau", da diese auch als Spinnerin aufgefaßt wurde³.

Ich stelle nun die persischen Mondstationen mit den arabischen und deren Sternen zusammen. Auch die Genien der betr. Stationen füge ich bei; sie entsprechen den indischen und ägyptischen Tutelargottheiten.

|    | Persische<br>Mond-<br>stationen | Genien (Izeds)<br>der persischen<br>Stationen<br>nach<br>Lie Parayey | Arabische<br>Mondstation         | Genien d.<br>arab.<br>Stationen<br>nach<br>A. Kir-<br>cher | Sterngruppe<br>der betr. arab.<br>Stationen<br>nach Ideler <sup>6</sup> | Arabischer<br>Monat | Unsere<br>Monate | Parallelen                                             |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| I. | Kaht                            | Ram                                                                  | al-Šaraţân "die<br>beid.Zeichen" | Ḥiâiel                                                     | 5 und 7 im<br>Widder                                                    | den 16. Nisân       | April            |                                                        |
| 2. | Padêvar                         | Bad                                                                  | al-Buțáin "das<br>Bäuchlein"     | Ginhäiel                                                   | s. & und 3\$ im<br>Widder                                               | den 29. Nisân       | April            | Vgl. S. 12 den 2. sin:<br>Weï,,der Bauch"              |
| 3. | Pls-Parviz                      | Dey-ba-din<br>(Din)                                                  | al- <u>T</u> urájjâ              | Delhåiel                                                   | Die Plejaden<br>im Stier                                                | den 13. Ajjâr       | Mai              |                                                        |
| 4. | Parviz                          | Ird                                                                  | al-Dabarân                       | Huâiel                                                     | α (Aldebaran)<br>im Stier                                               | den 26. Ajjâr       | Mai              |                                                        |
| 5. | Paha                            | Aschtâd                                                              | al-Hakʻa                         | Figurel                                                    | Die Sterne am<br>Kopfd. Orion                                           | den 9. Ḥazîrân      | Juni             |                                                        |
| 6. | Avêsar                          | Asuman                                                               | al-Han's                         | Zisâiel                                                    | γ und ξ in den<br>Zwillingen                                            | den 22.Hazirân      | Juni             |                                                        |
| 7- | I):.                            | Zamyad                                                               | al-Dirâ                          | Hațâiel                                                    | 2 Castor and<br>3 Pedlax in<br>d. Zwillingen                            | den 4. Tamûz        | Juli             |                                                        |
| 8. | R.J.hov. 1                      | Marisphand                                                           | al-Natra                         | Tiâiel                                                     | Die Krippe mit<br>d. beid. Eseln<br>(im Krebs)                          | den 17. Tamûz       | Juli             | Vgl. oben S. 9 pers.<br>raqat "Bün-<br>del" (= Krippe) |

<sup>1)</sup> Weber I. c. p. 329. 2) Weber I. c. p. 329. 3) S. G. Schlegel, Uranographie Chinoise p. 197—203.
4) Vgl. Chevalier de Paravey, De la Sphère et des Constellations de Pantique Astronomie Hiéroglyphique

<sup>5)</sup> Athanasius Kircher, Oedipus II S. 242-247.

<sup>6)</sup> Ludw. Ideler, Sternnamen S. 287-289.

|            | Persische<br>Mond-<br>station | Stationen<br>De Paravey     | 1.0                         | Genien d.<br>arab.<br>Stationen<br>A. Kir-<br>cher | Sterngruppe<br>der betr. arab<br>Stationen<br>nach Ideler | \ Monat                    | Unsere<br>Monate | Faulti                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | . 11                          | -                           | al-Tarf                     | Biåiel                                             | 1.6 1 - 4                                                 | Line to Mill               | August           |                                                                                                                         |
| 1)         | Arre                          | Hormuzd<br>(Dey)            | al-Gabha<br>"Stirn"         | Kekâiel                                            | 2 n.                                                      | den 14. Ab                 | August           | Vgi. le 11. mm m<br>(Stim)                                                                                              |
| 11         | ٠.                            | Bahman                      | al-Zubra                    | 1                                                  | . 1                                                       | den 27. Ab                 | August           |                                                                                                                         |
|            | Miyân                         | Ardi-Behescht               | al-Şarfa                    | Masâiel                                            | . 1 . 7                                                   | m a. k.il                  | Septbr.          |                                                                                                                         |
|            |                               |                             |                             | Nakwâiel                                           | der Jungfrau                                              | den 22. Elûl               | Septbr.          |                                                                                                                         |
| 1 1.       | • :                           |                             |                             | Kekâiel                                            | α(Spica) in der<br>Jungfrau                               | den 5. Tasrin              | Oktober          |                                                                                                                         |
| 15.        |                               | 0 - 15                      | al-Gafr<br>"die Decke"      | 'Aklâiel                                           | ψ, t, z in der<br>Jungfrau                                | den 18. Tašrin<br>al-awwal | ri ·             | und S. 12 d. 15. sin                                                                                                    |
|            | 11                            | ** • :                      |                             | Fafāiel                                            | α und ş in der                                            | den 31. Tašrin<br>al-awwal | Oktober          | mit Haaren be<br>deckt <sup>1</sup>                                                                                     |
| 17.        | Srob                          | Dey-b-adur                  | -:                          | Mașrâiel j                                         | β, δ, π im Skor-<br>pion                                  | den 13. Tašrin             | Novbr.           |                                                                                                                         |
| 1,         | Nur                           | Adur                        | al-Kalb<br>das Herz"        | Ķaf aiel                                           | α (Antares) im<br>Skorpion                                | den 26. Tasrîn<br>al-âhar  | Novbr.           | Sin "das Herz"                                                                                                          |
|            |                               | Aban                        | "Stachel des<br>Skorpions   | 1                                                  | : m<br>Skorpion                                           | n . K a 'n<br>al-awwal     | Dezbr.           | Val. S. 12 det. 10.<br>Wi "der Schweif                                                                                  |
| 2.         | (,                            | Chour                       | : \                         | Satâsiel                                           | 8 Sterne im<br>Schützen                                   | den 22. Kanûn<br>al-awwal  | Dezbr.           |                                                                                                                         |
|            | Varant                        |                             | al-Balda                    | Tettiel                                            | eine sternleere<br>Gegend im<br>Schützen                  | den 4. Kānûn<br>al-âhar    | Januar           | Pers. ورند "Spin<br>undihr Netz". (S.<br>Vgl. S.13 den 23.5/<br>Niu "Jungfrau" (<br>tisseuse)                           |
| 22         | , die Kuh                     |                             | ,das Glück<br>des Schlach-  |                                                    | Steinbock                                                 | den 17. Kanûn<br>al-âhar   | Januar           | Pers as dealer. V.<br>S. 12 den 22. si<br>Niou "das Rind<br>"der Ochs"; u. vg<br>die 18. (21.) nazati<br>"lahme, krüppe |
|            | •                             | Gjhush                      | Sa'd bula                   | Hahâiel                                            | W - 1 1                                                   | den 30. Kānûn              | Januar           | hafte Kuh"                                                                                                              |
| 24         | Muru                          | Dey-ba-mihr<br>toder: Mihr) | Sa'd al-su'ud               | Dadâliel                                           | Wassermann                                                | n 12 Sel Lj                | Februar          |                                                                                                                         |
| <i>?</i> . | Bunda                         |                             | ,,das Glück<br>des Zeltes ' | Sasáliel                                           | Wassermann                                                | den 25. Šebâț              | Februar          | Vgl. S. 13 den 25.<br>Wei "der Giebel"                                                                                  |
| 20.        | Kalitsar                      | Resch                       | 475                         | Tatáiel                                            | Pegasus                                                   | \ \ \ \                    | M.               |                                                                                                                         |
|            | Vaht                          |                             | al-Farg al-<br>mu'ábhar     | Harha-                                             | und x in det<br>Andromeda                                 | den 22. Adår               | März             |                                                                                                                         |
| 29.        | Miyan                         |                             |                             | Kiaiel                                             | p in der Andro-<br>meda                                   | den 4. Nisân               | April            |                                                                                                                         |

Aus der Tabelle der indischen Mondstationen, die ich oben S. 4f. zusammengestellt habe, ist zu ersehen, daß jede naxatra eine Tutelargottheit hat. Der ägyptische Mondzodiakus (oben S. 2f.) besteht zum größten Teil aus Gottheiten. Auch die Genien (Patrone) der altpersischen Mondstationen waren ursprünglich Götter (vielleicht auch die der arabischen?). Ich werde weiter unten, im Kapitel über die mexikanischen Tagesnamen, auf diesen ältesten persischen Mondzodiakus zurückkommen.

#### III. Kapitel.

#### Die chinesischen Mondstationen.

Daß die indischen naxatra mit den Mondstationen der Nachbarvölker, den siu der Chinesen und den manâzil der Araber, verwandt seien, daß aber keines dieser drei Systeme von einem der beiden anderen abgeleitet sei, hat bereits W. D. Whitney nachgewiesen. Nachdem er Biot, welcher glaubte, die Chinesen, und Weber, welcher meinte, die Inder wären die Erfinder des Mondzodiakus, widerlegt hat, schreibt Whitney am Schluß seiner Abhandlung (S. 418): "Wir haben lediglich eine Prüfung (vorhandener Theorien) vorgenommen und dabei gefunden, daß keine der bisher vorgebrachten Theorien, welche die Ableitung einer der drei Formen des Systems von einer der beiden anderen im Auge hat, sich halten läßt. Wir haben nichts weiter getan, als (mit dem Bisherigen) reinen Tisch gemacht; es bleibt aber jedem unbenommen, mit guten und zureichenden Gründen neu zu beweisen, daß entweder den Hindus oder den Chinesen oder den Arabern oder einem vierten, von ihnen verschiedenen Volke die Ehre zukommt, eine so weit verbreitete Einrichtung erfunden zu haben, welche ein Hauptelement in der alten astronomischen Wissenschaft der wichtigsten und gebildetsten Rassen Asiens darstellt."

Aber Whitney, der schon als Herausgeber des astronomischen Textes der Sûrya-Siddhânta sich als scharfsichtiger Astronom erwiesen hatte, führt seinen Beweis nur an der Himmelskarte. Er konstruiert einen idealen Mondzodiakus und weist nach, daß der indische bei der 13., 20.—23. und 26. Station von diesem nach Süden oder Norden abweicht, ebenso der arabische bei der 7., 11., 19. und 26. Station und ebenso der chinesische bei der 5., 8.—10., 23. und 26. Station. Aus diesen Abweichungen neben sonstiger Übereinstimmung in astronomischer Hinsicht) zieht Whitney seine Schlüsse. Die Namen der Mondstationen sind ihm eine quantité negligeable. Bemerkt hat er nur die Namensgleichheit von drei chinesischen Stationen, namlich (2.) ventriculus, (18.) Herz des Skorpions und (19.) Schweif des Skorpions; und nur in einer Fußnote weist er überhaupt auf diese drei chinesischen Namen hin als "bemerkenswert, da sie eine Beziehung zu den arabischen aufweisen, die schwerlich zufallig sein kann"! So blieb denn noch manches zu finden übrig.

Nicht gesehen hat Whitney, daß die Reihe der 24 (resp. 28) Sterngruppen und die Reihe der 24 (resp. 28) indischen Stationsnamen sich nicht deckt. Vielmehr deckt sich die bei  $Krittik\hat{a}$  (Plejaden,  $\eta$  tauri) beginnende indische Reihe (der Namen) ziemlich genau mit der bei al-Saratân ( $\beta$  und  $\gamma$  arietis) beginnenden arabischen und der chinesischen Reihe, wenn man diese mit Leou ( $\beta$  arietis) beginnen läßt.

Zählt man daher, wie es Whitney tut, z. B. die 16. (17.) indische Station zusammen mit der 19. chinesischen auf, so stimmen die Sterne überein, aber nicht die Namen. letzteres ist jedoch der Fall, wenn man die 16. indische neben die 16. chinesische hält: vgl. unten S. 12. Daß in spaten indischen Schriften die Reihe mit  $A_V vui$  (z ? , 5 und  $\gamma$  arietis beginnt?, ändert selbst-

reden i an meiner Feststellung nichts, umd ehense wenig, daß Whitney anders zahlt als ich: bei ihm ist die 3. arabische Station, al-Ţurájjā, die 1., u. s. f.

Ich will nun die siu, deren Reihe in China mit Kio (z virginis) beginnt, hier aufzählen, indem ich Leou an die Spitze stelle.

|     |          | , + N                     | Lustin<br>(m.l. p. 1 | Die Sterngruppe des<br>betr. siu<br>(nach G. Schlegel)                            | P.a.,llelen                                                                                                                                   |
|-----|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ι.  | 1        | . Soutra                  | · at c' ·            | α, β, γ arietis                                                                   |                                                                                                                                               |
| 2.  | 1//      | or P. C.                  | 2 Wileson            | a, b, c muscae                                                                    | Vgl. die 2. arabische Station<br>al-Buțáin "Bäuchlein",<br>ventriculus (S. 9)                                                                 |
| 3.  | Mao      | die untergehende<br>Sonne | η tauri (Alkyone)    | η, e, h, f, d, b tauri<br>(Plejaden)                                              |                                                                                                                                               |
| 4.  |          | das Netz                  | e tauri              | a. IV or P.ω. τ - ξ, γ - 2<br>ΔΡΕζωτών - τ - τ - λ                                | /m Jungdmeta val. he 3. no-<br>xatra u. ob. S. 4, Anm. 5                                                                                      |
| £ . | Tsiou    | der Mund                  | λ Orionis            | λ, φ¹, φ² Orionis (am Kopf<br>des Orion)                                          | Vgl. die 6. naxatra oben 5. 4                                                                                                                 |
| 6.  | Tsan     | l r l i'l.ese             | s Or. as             | 1 ε.δ. α Pet a cure γ l elle-<br>trix, ν, β Rigel (im Orion)                      |                                                                                                                                               |
| 7.  | Tsing    | der Brunnen               | , ge hin film        | A. I. d. s. B. T. v. p. Jenne-<br>norum                                           |                                                                                                                                               |
| S.  | K .1     | die Manen (Lemuren)       | 9 cancri             | $\gamma$ (asellus bor.), $\gamma$ , $\delta$ (asellus austr.), $\vartheta$ cancri | Vgl. oben S. 4 die Gottheit<br>der 8, naxatra: Pitaras:<br>"die Manen" u. oben S. 2<br>die 9.Station der Pepipyra-<br>mide B³w; "die Geister" |
| 17  | Lieou    | die Weide (salix)         | s by iru             | s, s y s. s Z. m. + Ly line                                                       |                                                                                                                                               |
| Les | Sing     | das Gestirn überhaupt     | α hydrae             | 2 t <sup>1</sup> , t <sup>2</sup> ii 25 l li instee li<br>26 Flamsteed, hydrae    |                                                                                                                                               |
| 11. | 1 :      | das Netz                  | y¹ hydrae            | i k. v. ii z. v livdras                                                           |                                                                                                                                               |
| 12, | 1        | ar Hare.                  | α hydrae et crateris | $\lambda, \gamma, \delta, \iota, \kappa, s, \vartheta, \beta$ crateris            |                                                                                                                                               |
| 13. | Tchin    | der Wagen                 | A < 41.1             | s is a neconver                                                                   |                                                                                                                                               |
| 1 1 | Kio      | das Horn                  | α virginis           | α (Spica) und ζ virginis                                                          |                                                                                                                                               |
| 15  | Kang     | der Hals                  | N V to to            | t, x, λ, μ virginis                                                               | Vgl. die 15, (16.) naxatra ob.<br>S. 4 und die 15. arabische<br>Station "haarig an Hals<br>und Nacken"                                        |
| 14. |          | 1 .5 -                    | austr.)              | w to Lite                                                                         | Agl. ne 16, 17, novik e<br>"die Basis" oben S. 4                                                                                              |
| 1.7 | 1 .*     | das Haus                  | π scorpionis         | β, δ, π, ρ scorpionis                                                             |                                                                                                                                               |
| 17. | Sin      | das Herz                  | a scorpionis         | α (Antares), σ, τ scorpio-<br>nis                                                 | Vgl. die 18. arab. Station al-<br>Kalb "das Herz" (Antares)                                                                                   |
| 1 . | ۵        |                           | 112 scorpionis       | scorpionis                                                                        | Vgl. die 19. arab. Station al-<br>Sáula "Stachel des Skor-<br>pions" (\u03b1 und v scorpionis)                                                |
| 2   | Ki; oder | der Düngerkorb, od.:      | γ² sagittarii        | im Teleskop)                                                                      | Zu "himml, Mund" vgl, die<br>20. 23. 300 mm. Su                                                                                               |
| . 1 | Teou     | der Scheffel              | ÿ sagittarii         | production designation                                                            |                                                                                                                                               |
| 22  |          | : **                      | 1                    | A   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                             | Vgl, die 22, arab. Station Sa'd al-Dâbih "das Glück des Schlachtenden" ob. 5. 0 w. 10                                                         |

<sup>1)</sup> Die kleineren Sterne, die Schlegel hier angibt, wie z. B. Xh 256 de Piazzi, lasse ich fort.

<sup>2)</sup> Vgl. Schlegel, Uranogr. Chin. p. 164.

|     | sia  | Der Name bedeutet                          | Leitsterne<br>(nach Brot) | Die Sterngruppe des<br>betr. sin<br>(nach G. Schlegel)                               | Parallelen                                                          |
|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 23. | Niu  | die Jungfrau                               | ε aquarii                 | ε, μ, ν aquarii                                                                      |                                                                     |
| 21. | Hiu  | der Grabhügel                              | a aquarii                 | β aquarii und α equulei                                                              |                                                                     |
| 25, | Wei  | der Giebel                                 | α aquami                  | α aquarii und ε, & pegasi                                                            | Vgl. die 25. arab. Station<br>Sa'd al-allinja "Glück des<br>Zeltes" |
| 26. | Chí  | der Brandaltar oder:<br>das Haus überhaupt | α pegasi                  | α, β pegasi                                                                          |                                                                     |
| 27. | 14   | die Mauer                                  | γ pegasi                  | α Andromedae und γ pegasi                                                            |                                                                     |
| 28. | Koui | die Sandale                                | # Andromedae              | η, ζ. i, ε, δ, π, γ, μ, μ Andro-<br>medae und σ, τ, <b>L</b> , υ,<br>ψ, χ, ψ piscium |                                                                     |

Die Namen der siu überschauend, bemerkte ich, daß zweimal der Mund (5. und 20.), zweimal das Haus (17. und 26.) und zweimal das Netz (4. und 11.) vorkommt; und ich entsann mich, in der hebräischen Grammatik von Gesenius-Kautzsch gelesen zu haben: "... so ist sicher nicht zufällig, daß zwei Buchstaben, welche eine Hand abbilden (Jôd, Kaph), ebenso [falls Qôph = Hinterkopf] zwei, die den Kopf darstellen, und überhaupt mehrere Zusammengehöriges bedeutende Figuren (Mêm und Nûn, ʿAjīn und Pê) nebeneinander stehen!."

Zwar stehen die Zusammengehöriges bedeutenden sin nur zum Teil nebeneinander (18.—20., 24.—27.). Aber die Tatsache der Verdoppelung veranlaßte mich doch, mir das phönizische Alphabet näher anzusehen.

Bevor ich indes auf das Alphabet zu sprechen komme, muß ich erst noch einiges über altbabylonische Mondstationen sagen.

#### IV. Kapitel.

#### Die sumerischen Mondstationen.

Die indischen Monatsnamen sind von den Namen der Mondstationen hergeleitet. Whitney schreibt: "Durch alle bekannten Perioden der indischen Geschichte, sogar bis auf die Gegenwart, sind die geläufigen Benennungen der Mondperioden, in welche das Jahr geteilt wird, von Sternbildern hergeleitet, und zwar jedesmal der Nakshatra (Mondstation) entnommen, in (oder nahe bei) welcher der Mond während seines jeweiligen synodischen Umlaufs voll wurde. So wurde denn der Umlauf, bei welchem der Mond in einer der beiden Ashädhäs voll wurde — d. h. im Schützen, während die Sonne in den Zwillingen stand — Åshädha genannt; der Umlauf, bei dem er in der Jungfrau (nahe bei Citrà oder Spica in der Jungfrau) voll wurde, während die Sonne in den Fischen stand, hieß Cäitra usw. Infolge der "Inkommensurabilitäten" . . . . . kann der Mond unmöglich zwei Jahre hintereinander in derselben Reihe von Sternbildern voll werden . . . . . Um diesem verwirrenden Durcheinander zu entgehen, mußten die Hindus eine Auswahl treffen. Die Sternbilder, welche nun zur Grundlage der Namensgebung gemacht wurden, sind (entsprechend den ihnen oben gegebenen Nummern) das erste, dritte, sechste, achte, zehnte (oder neunte), zwölfte, vierzehnte, sechzehnte, achtzehnte oder neunzehnte), einundzwanzigste, vierundzwanzigste oder funfundzwanzigste, und die Namen der von ihnen abgeleiteten

Monate sind (wenn wir bei dem anfangen, der in unserem Januar beginnt) die folgenden: Mågha, Phålguna, Caitra, Våiçakha, Jyaishtha, Åshådha, Çràvana, Bhådrapada (früher Praushthapada), Âçvina (früher Âçvayuja), Kärttika, Mårgaçirsha und Pàusha (oder Tàisha)." [Cf. Whitney

Der Deutlichkeit halber will ich es noch einmal zusammenstellen, damit man besser überschaut, daß nicht nur die Monatsnamen von den Namen der naxatra genommen sind, sondern daß beide Reihen, vom ersten bis zum letzten Glied, in gleicher Weise ansteigen:

| Der | 10.          | Monat | Kàrttika    | abgeleitet | von | der | I.  | naxatra | Krittikà    |
|-----|--------------|-------|-------------|------------|-----|-----|-----|---------|-------------|
|     | 11           |       | Màrgaçirsha | 1          |     |     | ₹.  |         | Mri papiros |
|     | 12.          |       | Pàusha      |            |     |     | 14  |         | Pushyâ      |
|     | 1.           |       | Màgha       |            |     |     | 8.  |         | Maghà       |
| **  | 2.           |       | Phàlguna    |            |     |     | (), | 19      | Phalguni    |
|     | ÷.           |       | Càitra      |            |     |     | 11. |         | Chitrà      |
|     | .1.          |       | V.a.d.h.    |            |     |     | 13. | **      | Vi, akha    |
|     | 5.           |       | Jyàishtha   |            |     |     | 15. | 77      | Jyeshthâ    |
|     | 6.           |       | Åshàdha     |            |     |     | 17. |         | .\shidhi    |
|     | -            |       | Cr., in.i   |            |     |     | 18. |         | Çhavana     |
|     | 8.           |       | Bhâdrapada  | ι ,        |     | 4.4 | 21. | 12      | Bhàdrapadàs |
|     | $\alpha_{i}$ |       | Açvina      |            |     | ,.  | 23. | **      | Acvini.     |
|     |              |       |             |            |     |     |     |         |             |

Ich glaube nachweisen zu können, daß die sumerischen Monatsnamen auf gleiche Weise von einem Mondzodiakus hergeleitet sind. Mit anderen Worten: daß man aus den vorhandenen sumerischen Monatsnamen auf einen sumerischen Mondzodiakus zurückschließen kann. Und nicht nur das; denn wir werden sehen, daß dieser sumerische Zodiakus mit dem chinesischen (und indischen) die meiste Verwandtschaft zeigt, weit mehr als mit dem arabischen. Ja, viele der chinesischen Mondstationen können ihren Namen nur erhalten haben durch direkte Übertragung vom alten Sumer her — allenfalls durch Babylonier vermittelt — aber nimmermehr durch spätere semitische Einflüsse.

Nämlich die Reihenfolge der sumerischen Monate ist die gleiche wie bei den entsprechenden chinesischen und indischen Mondstationen. Das ergibt sich deutlich aus folgender Zusammenstellung:

|   |     | Babylonisch             | Sumerisch                 | While the in                                                                 | r* millelen                                                                                                                                                                   |
|---|-----|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ; | -   | Simanu (Juni)           | Film                      | libittu "Backstein"                                                          | Vgl. die 3. naxatra (Krittikâ) "Brenn-<br>ziegel". S. oben S. 4 Anm. 4                                                                                                        |
| 2 | 1   | Du'uzu (Juli)           | 40                        | * 10 + 1                                                                     | Vgl. die 10. naxatra (Hastâ) "Hand".<br>S. oben S. 4                                                                                                                          |
|   |     | Abu (August)            |                           | išâtu "Feuer"                                                                | V l. 1 11.2 Chura "strahlend"                                                                                                                                                 |
|   | E11 | 1                       |                           | Sute u, pâru "suchen" (cine<br>Spur verfolgen)                               | v 1. for 11 logd Netz" S. 12                                                                                                                                                  |
|   |     | Tašritu (Oktober)       | $\mathrm{DU}(\mathrm{L})$ | tillu "Hügel", "Trümmer-<br>haufen"; mulü "Erdauf-<br>wurf", "Terrasse"; DUL | Vgl. die 15. $naxatra$ (Jyeshthå) "der 11. $R$ "R». "R». "Hals" = Portique (col) du temple. S. w. u. NB! vgl. die 15. arab. Station: بقيل $al$ - $Gafr$ "die Decke" (katāmu!) |
|   |     | Arabsamnu<br>(November) | 100                       |                                                                              | Vgl. den 16. sin (Ti) "Basis" und die<br>1                                                                                                                                    |
| T | -   | Kısilimu (Dezember)     | KAN                       | ı<br>"strotzende Fülle"                                                      | Vgl, die 17. naxatra (Ashâdhâ) "die Un-<br>besiegten". S. oben S. 4                                                                                                           |
|   | 7   |                         | .\13                      | bîtu "Haus"                                                                  | Vgl. den 17. siu (Fang) "Haus", S.ob, S.12                                                                                                                                    |

|     | Man.t        | Babyle week      | Simerisch | Wort'e's rung                              |                                                                                                                                                 |
|-----|--------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ο,  | \$-1·        | Sabâțu (Februar) | .1.5      | şibûtu "Sehnsucht, Var-<br>langen, Wunsch" | Vgl. die 18. naxatra (Çravanâ) "Ohr"<br>[babyl, uzmu "Sinn", "Herz" (auf<br>"vas recht in wich vol. in 18.<br>(Sin) "Herz". S. oben S. 12 und 4 |
| 10. | $\Lambda$ la | Adaru (März)     | 51        | šeu "Getreide"                             | Vgl. den 21. siu (Teou) "Scheffel".<br>S. oben S. 12                                                                                            |
| II. | 1.5.7        | Lings and        | BAR       | taukuu affabita                            | ? (Etwa die 20. naxatra [Çatabhishaj]<br>"Arzt für Hunderte"?)                                                                                  |
| 12. | 11           | Airu (Mai)       | (ILI)     | at a little to the                         | Vgl. den 22. siu (Niou) "Rind, Ochs"                                                                                                            |

Ich glaube, meine Tabelle beweist mit geradezu mathematischer Folgerichtigkeit, daß die sumerischen Monatsnamen Teile eines Mondzodiakus sind, und zwar desjenigen Mondzodiakus, der das Prototyp des chinesischen und indischen gewesen ist. Nur auf diese Weise läßt sich erklären, warum die 18. naxatra "Ohr" und der 18. siu "Herz" ist: denn das sumerische AS "Verlangen, wünschen" deckt sich mit dem Babylonismus "das Ohr richten auf" (=den Sinn, das Herz richten auf etwas; vgl. auch ina usnia ibši "es lag mir am Herzen"). Und dieser Babylonismus ist nach Indien gewandert. Ebenso sind die auseinandergehenden Bedeutungen der 15. Station nur durch die zugrunde liegende der sumerischen verständlich. Denn von der Grundbedeutung von DU(L) "bedecken" zweigten die Begriffe "Erdaufwurf", "(Trümmer-)Hügel" ab — daher die 15. naxatra "am größten, höchsten"; von "Erdaufwurf" wiederum zweigte der Begriff "Terrasse" ab — daher der 15. siu "Säulenhalle (gedeckte Halle) des Tempels"; und davon "Hals" (= Säule); während die Bedeutung "bedecken" sich im Namen der 15. arabischen Mondstation al-Ġafr "die Decke" erhalten hat.

Genau wie die indischen Monate aus den (urspr.) 24 naxatra, so sind die sumerischen Monate aus den 24 sumerischen Mondstationen willkürlich — d. h. dem Stande des Vollmonds in einer kurzen Zeitepoche entsprechend — gewählt worden. Wie es damals fixiert worden, so ist es geblieben. Der Reihenfolge der Monate von Sivan bis Ijjar geht die Reihenfolge der Stationen parallel in aufsteigender Linie (wie in Indien) von der 3. zur 10. zur 11. u.s.f. bis zur 22. Station.

Fehlen uns zwar noch die anderen zwölf Teile dieses ältesten Mondzodiakus, so lassen sich doch bereits jetzt die meisten der vorhandenen ziemlich genau bestimmen; um so sicherer, da meine Feststellungen sich auf drei, geographisch so weit auseinanderliegende Systeme stützen. Meines Dafürhaltens ist LIBIT eine Sterngruppe in taurus, SU eine Sterngruppe in leo, KIN eine Sterngruppe in hydra (corvus?), DU(L) eine Sterngruppe in virgo (oder libra?), APIN eine Sterngruppe in libra, AB eine Sterngruppe in scorpto, AS cor scorptonis, SE eine Sterngruppe im arcitenens, GUD eine Sterngruppe im capricornus.

#### V. Kapitel.

#### Der Ursprung des Alphabets.

Agrippa v. Nettesheim teilt aus kabbalistischen Quellen mit: "Est etiam apud eos [Hebraeos] scriptura, quam vocant coelestem, quia inter sidera collocatam et figuratam ostendunt, non secus atque caeteri Astrologi signorum imagines e stellarum lineamentis educunt." [Cf. Agrippa ab Nettesheym opera p. 316.] Und Pico della Mirandola schreibt: "Hebraeorum magistri sicuti imagines suas astrologi, ita suum in stellis alephbetarium, hoc est, suae linguae notas et elementa invenire contendunt, nec si credulos oculos nanciscantur, minus possunt illi

probabiliter, quam de imaginibus astrologi persuadere." [Cf. Ioan. Pici Mirandulae in Astrologiam p. 654—655.]

Es hat sich also durchs Mittelalter hindurch eine Überlieferung erhalten, derzufolge die Schrift ein Abbild der mit Sternen geschriebenen Himmelschrift darstellt 1.

In neuer Zeit haben G. Seyffarth, F. Hommel und H. Winckler sich bemüht, den 180 i. a Ursteinig der Stein Eurums eisen. Seyffarths Bachlein "Unamstoßlicher Beweis, daß im Jahre 3446 vor Christus am 7. September die Sündfluth geendet und die Alphabete aller Völker erfunden worden seien" (Leipzig 1840) ist so toll und naiv wie sein Titel. Aber die Gerechtigkeit fordert es, daß ich ihn als ersten nenne, der Richtiges geahnt, wenn er auch nicht imstande war, es zu beweisen. Er argumentiert wie folgt: "Auch wissen wir, daß . . . diese 7 Vocale bei den Alten auf die 7 Planeten bezogen wurden, nämlich a auf den Mond, e auf die Venus, è auf die Sonne, é auf den Mercur, i auf den Mars, o auf den Jupiter, u auf den Saturn . . . setze man die Buchstaben des alten Alphabetes der Reihe nach in die 12 Zeichen des Thierkreises, so daß die beiden ersten Buchstaben in das erste aus inneren Gründen ihnen entsprech alte Zeichen Zwilinger zu stehen k annen und so fort. Dabei findet man, daß bei Entstehung des Alphabetes folgender Planetenstand stattgefunden hat:

| Zwillinge | Krebs | Löwe         | Jungfrau | Wage   | Scorpion | Schütze   |
|-----------|-------|--------------|----------|--------|----------|-----------|
| (a) b     | c d   | (e) <b>f</b> | g (ê)    | (é) h  | ත (i)    | k 1       |
| Steinbock | Wass  | ermann       | Fische   | Widder | Stier    | Zwillinge |
| m n       | ٥     | (0)          | z q      | q r    | s t      | (u) b     |

... Dieser Planetenstand läßt sich durch Astronomische Tafeln leicht berechnen; wobei man findet, daß nur am 7. Julian. Sept. 3446 v. Chr. die 7 Planeten so gestanden haben, wie im Alphabete die 7 Vocale." [Cf. Seyffarth l. c. p. 5—6.]

So kindlich sind natürlich die Versuche Hommels 2 und Wincklers 3 nicht; man sollte sie nicht in einem Atem mit Seyffarth nennen.

Überaus geistvoll, wie das meiste was Hugo Wincklers Kopf entstammt, sind auch seine Aphorismen über den Ursprung des Alphabets. Leider treffen sie aber nicht ins Schwarze. Winckler betont so einseitig die Abstammung des Alphabets vom zwölfteiligen Sonnenzodiakus, daß er dieser Idee zuliebe die Hälfte des Alphabets über Bord wirft und nur zwölf Grundlaute für die älteste Schrift annimmt.

Am nächsten der Lösung kommt Hommel. Oft ist er ihr so nahe, daß man — wie beim Kinderspiel — ihm "Feuer! Feuer!" zurufen möchte. Aber wenn er die Hand ausstreckt, greift er doch jedesmal daneben.

Im Gegensatz zu Winckler, der folgerichtig nur beim Sonnen-Tierkreis bleibt, von dem στος και το in Hamie et zien sich wählt is herun, was sich dem Vergleiche gerade bietet: er führt außer allerlei babylonischen Sternen und Tierkreisbildern sogar auch — zweimal — Mondstationen an; nämlich zu den Buchstaben Beth und Jod. Dies wäre richtig — wenn es richtig wäre. Wir werden indes gleich sehen, daß Beth nicht "Mondstation" (κατ εξοχήν) ist. Und wenn Hommel zum Buchstaben Jod bemerkt: "vgl. arab. jad al-ʿakrab und jad al-gauzâ und die Mondstation ad-dirâ'" — so werden wir weiter unten sehen, daß Jod gerade mit dieser Station nichts zu tun hat (— so wenig wie Samekh mit pisces und Aleph mit taurus!) Im übrigen

schrift deutlich wiederzuerkennen. Nachträglich finde ich noch Ausführliches über die mittelalterliche Himmelsschrift bei Athanasius Kircher, der in einem besonderen Kapitel den astrologischen Umret dieser Schrift dazutum sucht: Digressio. Num Coelum liber quidam sit; et num variae stellarum combinationes scripturam quandam conficiant, in qua futura digito Dei inscripta legi possint. Daselbst sind auch zwei Himmelskarten, die nördliche und die südliche Hemisphäre darstellend, in lauter aus Sternen gebildete Buchstaben zerlegt; s. Athanasius Kircher, Oedipus II

<sup>2)</sup> F. Hommel, Aufs. u. Abh. S. 472-474.

scheitert Hommels Beweisfuhrung daran, daß er schleierhafte babylonische Sternnamen und Grenzsteinbilder zur Deutung der Buchstaben heranzieht, also ein x durch ein y zu erklären sucht; denn wenn z. B., nach Hommel, der Buchstabe Zajin von den Zwillingsdrachen, den durch ein Band verbundenen Geierdrachen und Löwendrachen hergeleitet sein soll, so möchte ich doch fragen, ob durch solche Deutung der Buchstabe oder der Geierdrache einem klarer geworden ist.

Auf den Gedanken, die Anordnung der Buchstaben zum Ausgangspunkte der Untersuchung zu machen, ist Hommel nicht gekommen.

Damit soll das Verdienst von Seyffarth, Hommel und Winckler nicht geschmälert sein, als erste richtiger Fahrte nachgespurt zu haben. Mit ihren Beweismitteln konnten sie nicht weiter kommen.

Die Beschäftigung mit den Mondstationen hat mir den Beweis in die Hände gespielt. Das war eher Glück als Verdienst,

Einzig und allein von den Mondstationen bin ich ausgegangen. Außer der Verdoppelung (s. oben S. 13) bemerkte ich, daß in einem Segment des chinesischen Mondzodiakus Körperteile dicht beieinander stehen (12.—20, siu), während in einem anderen Segment (21.—28, siu) kein Körperteil vorkommt. Eben dasselbe ist im Alphabet der Fall.

Aber noch viel überzeugender läßt sich nachweisen, daß das Alphabet von den Mondstationen abgeleitet ist, ja sogar die Namen der althebräischen Mondstationen enthalt. Indem ich dasselbe tat, was ich oben mit den chinesischen und arabischen Stationen und sumerischen Monatsnamen getan, indem ich nämlich die Reihenfolge der Stationen mit der Reihenfolge der Buchstaben verglich, fand ich eine überraschende Übereinstimmung:

Die 2. Mondstation: الطير، al-Buţáin.

Der 2. Buchstabe: בית Bêth.

Vgl. بطن interiorem partem et medium ingressus fuit locum. باطن internus.

[Alliteration:  $\beth = A$ ]

Die 3. Mondstation: الثريا al-Turájjà.

Der 3. Buchstabe: גֿימל Gimel.

humida et humore mollita fuit terra post siccitatem, IV humefecit, څړی humidus. چېل

Die 4. Mondstation: الدبران al-Dabaràn.

Der 4. Buchstabe: הכת Daleth.

"Noch eine von Pocock erwähnte ächtarabische Benennung des Aldebaran ist "Hel-midschdah. Sie ist, wie Herr Beigel bemerkt, von der Figur der Hyaden hergenommen, die sonst von den Glossatoren mit dem Buchstaben », Dal, verglichen hier aber als eine Art von Quirl angesehen wird ..." [Cf. Ideler, Sternnamen S. 143.]

[Alliteration 7 = 3]

Die 5. Mondstation: al-Hak'a.

Der 5. Buchstabe: הא Hê "Gitterfenster".

Vgl. assyr. ikku "Tür".

Alliteration  $\pi = \mathfrak{p}$ ]

Die 6. Mondstation: al-Han'a.

Der 6. Buchstabe: אוֹ Wâw "Haken".

Vgl. هنع "gekrümmt sein".

r) Den gestirnten Himmel betrachtend, kann sich jeder davon überzeugen, daß die den Aldebaran umgebenden Sterne einem Stierkopf gleichen, d. h. ein Dreieck bilden.

Stucken, Alphabet.

Die 7. Mondstation: الدرع al-Dirà.

Der 7. Buchstabe: 77 Zajin "Waffe".

Die 8. Mondstation: النثرة al-Natra.

Der 8. Buchstabe: היה Chêth "Gehege, Zaun".

Kasaini sahreibi: بنه المجسطى ذكرة النترة باسم المعلف "im Almagast wird ما unter dem Namen النترة (Cf. Ideler, Sternnamen S. 391 u. 158—159.) Futterplatz, Stall, Krippe.

Vgl. 722 "bewachen". Bît nişirti "Schatzhaus".

Die 9. Mondstation: الطرف al-Tarf.

Der 9. Buchstabe: الأثاث Tèth "Schlauch". (S. Gesenius-Kautsch, Hebr. Gramm. S. 25.) Vgl. أصوف und طوف "Schlauch" (für Wein, Öl usw. S. Ad. Wahrmund, HW. S. 367) und desit oculum, ita ut lacry mae stillarent.

Alliteration: 2 - b.

Die 10. Mondstation: الجبهة al-Gabha.

Der 10. Buchstabe: זוֹד Jôd "Hand".

"Stirn".

NB! Vgl. die 10. (11.) und 11. (12.) naxatra: oben S. 4 ("Hand" und "Stirn"!).

Die 11. Mondstation: al-Zubra.

Der 11. Buchstabe: 55 Kaph "gekrümmte Hand".

Rücken zwischen den Schultern; Schulter".

Vgl. کفی "innere Handfläche"; assyr. kappu (ا نتوی پر "Flügel". Vgl. die 12. chines. Station: Yí "Flügel" S. 12.

Die 12. Mondstation: الصوفة al-Ṣarfa.

Der 12. Buchstabe: למד Lâmed "Ochsenstachel".

Vgl. صرف wenden, lenken (ein Pferd).

(Vgl. auch صرف "Grammatiker" und lamadu "lernen".)

Die 13. Mondstation: | al-'Awwa'.

Der 13. Buchstabe: מים Majim "Wasser".

Vgl. عوى "heulen"; 2 If. تعوية "heulen, bellen"; und vgl. Tiàmat (tamtu).

Die 14. Mondstation: السماك al-Simâk.

Der 14. Buchstabe: איז Nun "Fisch".

Vgl. سبك "Fisch".

Die 15. Mondstation: عنا al-Gafr.

Der 15. Buchstabe: १४० Sâmekh "Stütze" (Pfeiler, Säule[?], die das Dach stützt, wie in der Simsonlegende: Ri. 16, 26?).

Vgl. مسماك palus, quo elatum tensumque fulcitur tentorium. سمك "Dach; höchster Imunted des Hauses, Fintunis und غغر "bedecken". غغير "alles bedeckend" (bedachend).

Vgl. die 15. naxatra "am Höchsten", "Hals" und den 15. siu "Hals", u. s. oben S. 15! Die 16. Mondstation: البانات al-Zubānā.

Der 16. Buchstabe: עין 'Ajin "Auge".

Vgl. pers. زبان, "Zunge" ا

arab. زبان "Stachel der Insekten".

) We have the second of V , V, L, seed, which to the Wager. The archische Station  $Z \times U$  , V

Die 17. Mondstation: الاكليل al-Iklîl.

Der 17. Buchstabe: פּר Pê oder דּרּ Pî "Mund".

Vgl. اكليل "Schädelnaht" (اكليل "Stirnbinde").

Vgl. indes auch WI "essen".

Die 18. Mondstation: القلب al-Kalb.

Der 18. Buchstabe: "Zadê "Fischerhaken".

القلب (Καρδία Σκορπίου) ist Antares: Calbalatrab (sic!).

Aus Polynesien berichtet Gill: "Der Schweif des Sternbildes "Scorpio" wird bis auf den heutigen Tag von den Eingeborenen von Manihiki und Rakaanga "der Fischhaken des Mâui" genannt." [Cf. Gill, Myths and Songs from the South-Pacific p. 74.] "Der Schweif des "Scorpio" heißt in Mangaia "der große Fischhaken von Tongareva"." [Cf. Gill l. c. p. 75.]

Die 19. Mondstation: الشولة al-Saula (oder الشولة: Ideler, St. 183).

Der 19. Buchstabe: קוֹף Kôph "Hinterkopf oder Nadelöhr" (s. Gesenius l. c. p. 25).

"Stachel des Skorpions".

"Stachel eines Insekts; Dorn; Spitze".

Vgl. "Nadelöhr".

NB! S. oben S. 4 die 18. (21.) naxatra: "Ohr".

Die 20. Mondstation: النعايم al-Na'a'im.

Der 20. Buchstabe: רוש Rêsch "Kopf".

Vgl. نعام "Hirn; Hirnhaut".

Die 21. Mondstation: 8 al-Balda.

Der 21. Buchstabe: שין Šin "Zahn".

Vgl. بلد "Stelle zwischen Augenbrauen und Nasenwurzel".

"Gesichtsform; Raum zwischen den Augenbrauen".

Die 22. Mondstation: سعد الذابع Sa'd al-Dâbih.

Der 1. Buchstabe: ٦٠٨ 'Aleph "Rind".

das Glück des Schlachtenden" entspricht (s. oben) der chinesischen, سعد الذابح

22. Station Niou "Ochs" S. 12.

Die 1. Mondstation: الشرطان al-Saraţân.

Der 22. Buchstabe: הוֹ Thaph "Zeichen".

"die beiden Zeichen".

Das scheint mir eine erstaunliche Übereinstimmung. Wenn auch die Körperteile nicht identisch sind, so findet sich doch im Alphabet immer da ein Körperteil, wo der Mondzodiakus einen aufweist. Sowohl im Alphabet wie im Mondzodiakus sind die Körperteile in der zweiten Hälfte (von Nummer 10 an) zusammengedrängt; in der ersten Hälfte ist keiner, weder unter den Stationen, noch unter den Buchstaben. Dafur fehlen der zweiten Halfte die Alliterationen ganz, während die erste Hälfte mehrere aufweist (2: b; 4: d; 5: h; 7: z; 9: t).

Ich glaube hiermit den Ursprung unseres Alphabets nachgewiesen zu haben.

#### VI. Kapitel.

#### Die althebräischen Mondstationen und das Buch Hiob.

Nachträglich finde ich eine geradezu wunderbare Bestätigung.

Es war längst bekannt, daß es sich bei Hiob 38, 31—32. 40, 15 u. 40, 25—41, 1ff. um Gestirne handelt. Ich selbst habe mich mit diesen Sternen beschäftigt und sie zu erklären versucht<sup>1</sup>. Neuerdings hat Wilhelm Erbt gezeigt<sup>2</sup>, daß von Hiob 38, 32 an bis zum Schluß und in Hiob 39 gleichfalls von Gestirnen die Rede ist. Aber Erbt hat nicht erkannt, daß es sich bei einigen dieser Hisbstellen um eine Aufrahlung der althebraischen Mondstationen — und zwar in der richtigen Reihenfolge — handelt. Und nicht erst von 38, 31 an ist von Gestirnen die Rede, sondern von 38, 5 an. (Wie ich weiter unten zeigen werde, sogar noch früher.)

Die Verse 38, 5-6 lauten:

"Weißt Du, wer ihr das Maß gesetzt hat?

oder wer über sie eine Richtschnur gezogen hat?

Worauf stehen ihre Füße versenket? oder wer hat ihr einen Eckstein gelegt?" Deutlich wird hier vom Bau eines Hauses gesprochen. Es ist eine Anspielung auf die

2. hebräische Mondstation: "a "das Haus".

(Entsprechende arabische Station: al-Buţáin, ε, δ und 3ρ im Widder.)

Vgl. die 2. naxatra: oben S. 4 Anm. 4 ("Brennziegel").

Hiob 38, 8—11:

"Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, da es herausbrach wie aus Mutterleibe? Da ichs mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln.

Da ich ihm den Lauf brach mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Türen und sprach: Bis hierher sollst Du kommen und nicht weiter: sie sollen sich legen, Deine stolzen Wellen."

"In Windeln einwickeln" gehort mit zum Begriff "Mutterleib", und dieser hat sich im arabischen Namen der werangehenden 2. Statien البطين ventriculus erhalten. Ich komme gleich hierauf zuruck.

Das "Meer" ist eine Anspielung auf die

3. althebräische Mondstation: גימל "Das Flüssige"(?). (Entsprechende arabische Station: al-Turájjá, die Plejaden.)

Leh wies schon ben auf روي "flussig machen" hin und auf ثرى "feucht sein", "viel Wasser enthalten". Vgl. die 4. naxatra: Årdrå "feucht".

Doch ist auch "zur Reise bringen, fertig bringen" (vgl. dazu "zahlreich machen"). Ur 1727 besentet stertig sein, sertig werden". Der babylonische Name der Plejaden ist aber Temennu (s. Epping u. Straßmaier in ZA VII S. 224).

Der Seine von Leinennu mitt "Keifen der Leibesfrücht" sein. Die Beziehung auf Schwangerschaft ergibt sich aus dem folgenden.

Daß das Meer "mit Türen verschlossen" ward, ist eine Anspielung auf die

<sup>1)</sup> S. meine Astralmythen S. 30ff. und meine Beiträge (MVAG VII) S. 68.

<sup>2)</sup> S. Wilh, Erbt, Von Jerusalem nach Rom (MVAG XVII) S. 110ff.

<sup>3)</sup> Die Plejaden besinden sich neben den Hyaden, dem Regengestirn, im Stier (غثرة من من المعارضة المعا

4. althebräische Mondstation: דלה "Die Tür".

(Entsprechende arabische Station: al-Dabarân, α im Stier.)

Eine Anspielung auf diese Mondstation "die Tür" ist es wiederum, wenn vom Geburtsakt, von "einwickeln in Windeln" und "Mutterleib" die Rede ist. Denn die Tür ist = cunnus. Bei J. B. Friedreich finde ich: "Bei den Wippachern war es Herkommen, daß Mädchen, welche das dreißigste Jahr erreicht und noch nicht geheirathet hatten, eine Thur auf dem Rücken durch das Dorf tragen mußten... Die Thür war bei den Alten Sinnbild der weiblichen Scham. Bei Hiob III 10 heißt es: 'daß sie nicht verschlossen hat die Thüre meines Leibes'; Artemis, welche bei den Griechen von den Gebärenden angerufen wurde, hatte den Beinamen Ilpotropziz, d. i. Thürgöttin." [Cf. J. B. Friedreich, Die Weltkörper S. 388 Anm. 4.]

Und nun hellt sich eine dunkle Stelle im Jakobsegen auf. Joseph ist taurus, und an ihn sind die Worte gerichtet Gen. 49, 25: "... er [Gott] segne Dich mit Segensfülle vom Himmel droben [d. h. Tau und Regen', mit Segensfülle aus der Wassertiefe, die drunten lagert [NB! 3. Mondstation], mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß" [NB! 4. Mondstation].

Und bedenkt man, daß ثرى "Angenehmes, Gutes", also auch "Köstliches" bedeutet (vgl. auch assyr. gimillu "Wohltat"), so ist die Anspielung deutlich zu erkennen im parallelen Mosessegen Deut, 33, 13:

"Von Jahwe gesegnet ist sein Land

Mit der köstlichsten Himmelsgabe, dem Tau,

Und mit der Wasserflut, die drunten lagert. (תהום רבצת תחת)

Mit dem Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt,

Und dem Köstlichsten, was die Monde sprossen lassen." [Vgl. oben: gamal!]

Die folgende Zeile (Hiob 38, 10) wird neuerdings übersetzt: "Als ich ihm seine Grenze (כְּח) ausbrach und Riegel und Tore setzte." Luthers Übertragung "Damm" möchte ich aber vorziehen, denn hier ist tatsächlich der "Damm des Himmels", assyr. šupuk šamí, gemeint. (בְּחָה, בְּחֹשׁׁׁ bedeutet "Bausch, Bauschung"). Der supuk samí ist = rakia", s. A. Jeremias, AT.NO S. 164. Und Gen. 1, 7 erschafft Gott den rakia" als eine Scheidewand zwischen den Gewässern unterhalb des Firmaments und den Gewässern oberhalb des Firmaments. Von beiden Gewässern ist die Rede Gen. 7, 11: "an diesem Tage brachen überall die Sprudel des Ozeans durch und taten sich auf die Gitter am Himmel"; und ebenso Gen. 8, 2: "Dazu schlossen sich die Sprudel des Ozeans und die Gitter am Himmel".

In glänzender Weise bestätigt sich hiermit die Vermutung von A. Jeremias, daß šupuk (šubuk) šamí = "Gitter des Himmels" sei?. Auch daß es zwei rakîa' gab (vgl. ATAO S. 164), wird nunmehr klar: der eine ist das Firmament der Tierkreis), der andere ist die Mondstation.

I) Eine glänzende Bestätigung finde ich nun noch gleichfalls bei Friedreich, der an anderer Stelle (und in anderem Zusammenhang), von den Hyaden (Aldebaran) redend, schreibt: "Isidor leitet suculae a suco et pluviis her, eine gewiß unrichtige Etymologie. . . . Am besten wird man die Deutung darin finden, wenn man die Ableitung von θετγ, regnen, mit der Ableitung von δες, Schwein, verbindet, denn der Regen ist befruchtend, und das Schwein war im Alterthume das Symbol der Fruchtbarkeit. Die Amerikaner, welche die Ufer des Amazonenflusses bewohnen, nennen die Hyaden Tapiira Rayuba, d. h. die Kinnlade des Ochsen; die Veranlassung dieses Namens ist mir nicht bekannt." [Cf. J. B. Friedreich l. c. S. 136.] — Dabei lag sie nahe: die Hyaden sind ein Teil von taurus. Und auch der Stier ist Symbol der Fruchtbarkeit. Und all dies bestätigt, was ich ahnungslos-ahnend einst über Abraham, Etana, Simsons Bienen, Aristaios und al-Dabarân geschrieben: Astralm. S. 1—6 (rimu! šammu ša aladi!). — Abrahams Heimat ist Paddan 1908: Gen. 48,7; und der babylonische Name von α tauri (Aldebaran) ist Pidnu: s. Epping und Straßmaier in ZA VII S. 224. Doch das mag Zufäll sein.

<sup>2)</sup> S. A. Jeremias, Vorstellungen vom Leben nach dem Tode (I. Aufl.) S. 84. Dazu bemerkt Jensen: "Jeremias . . . erklärt das Wort [supuk sami] als "Gitter des Himmels". Er scheint dabei lediglich das hebr. שבי im Auge gehabt zu haben. Oder hat er andere Gründe?" [Cf. Jensen, Kosmologie S. 41 Anm. I.] — Inzwischen hat Jeremias, soweit ich aus ATAO ersehe, seine richtige Übersetzung selbst wieder angezweifelt. Sehr mit Unrecht. Man vergleiche "flenestrae reticulatae" und "Setz" — und halte daneben die 4. (also angrenzende) chinesische Mondstation Py (Hyaden) "das Netz". Beide Begriffe, "Netz" sowohl wie "Gitter", sind vereint im hebr.

Der "Damm" (und "Riegel" und "Türen") Hiob 38, 10 sind eine Anspielung auf die 5. althebraische Mondstation: 🛪 "Gitter", "Damm".

(Entsprechende arabische Station: al-Hak'a, die Sterne am Kopf des Orion.)

distinuit, prohibuit, impedivit. Das deckt sich mit dem Begriff "Damm".

Vgl. die 7. Station der Pepipyramide: "Der große Damm". S. oben S. 2.

In der nächsten Zeile heißt es: "Bis hierher sollst Du kommen und nicht weiter; sie sollen sich legen, Deine stolzen Wellen." שירה "Halt machen", "sich legen" hat hier den Sinn von "sich unterwerfen", "sich beugen". Es ist eine Anspielung auf die

6. althebräische Mondstation: א "Der Haken" (die Krümmung). (Entsprechende arabische Station: al-Han'a, γ und ξ in den Zwillingen.)

۱. "inflexit" und 2. "submisit se"

"collum inflexum habens".

Vgl. die 8. Station der Pepipyramide oben S. 2 Anm. 7 ("Haken").

Die nun folgenden vier Strophen sind zuerst noch eine Variation zum Thema der eben besprochenen Mondstation.

Hiob 38, 12-15:

"Hast Du bei Deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, Daß sie die Ecken der Erde fasse, damit die Frevler von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Ton unter dem Siegel, und alles steht da wie im Kleide. Und den Frevlern wird ihr Licht genommen, und der erhobene Arm wird zerschmettert."

Der Damm (Gitterfenster) und das "Bis hierher und nicht weiter" (38, 11) deuten auf einen Abschnitt. Im Zwillingszeitalter war der Frühlingspunkt in den gemini. Die 6. Station munder Haken", al-Han'a, liegt in den gemini, und die Sterne am Kopf des Orion ("Gitterfenster") stoßen an die gemini. Der Frühlingspunkt ist — Osten — Morgen: s. ATAO S. 24 u. 26. Und Osten ist ein Kardinalpunkt, d. h. eine der Ecken der Erde. Somit erklart sich die Anspielung in v. 12 und v. 13 auf "Morgen", "Morgenröte" und die "Ecken der Erde".

Die arabischen Namen der 5. und 6. Station sind: al-Hak'a und al-Han'a. Außer "inflexit, submisit se" bedeutet auch "das Brandzeichen" (am unteren Kamelhals). Und außer "trennen, hindern" bedeutet auch "das Pferd brandmarken". Nun schreibt aber Ideler: "Die Benennungen El-hen'a und El-nuhhatai waren ihrem Ursprunge nach vermuthlich synonymische Bezeichnungen für die fünf Sterne  $\xi$ ,  $\gamma$ ,  $\nu$ ,  $\mu$  und  $\eta$  an den Füßen der Zwillinge . . . Man scheint also mit den Wortern Hen oder Hen'a und Nahha die besondere Stellung jener Sterne, wovon die vier ersten eine gerade Linie bilden, von welcher der fünfte zur Seite abweicht, haben andeuten zu wollen. Da man die letztere Benennung mit der Zeit auf die beiden Sterne  $\eta$  und  $\mu$ , die an der Krümmung stehen, einschränkte, so gab man ihr die Dualform Nuhhätai." [Cf. Ideler, Sternnamen S. 319.]

Vier Sterne in einer geraden Linie, ein fünfter zur Seite abweichend — das ist eine schöne liest die an Tur meine Deutung der 6. althebraischen Mondstation ""der Haken, die Krummung". Dies acheelbei bener". النحاني بالما Auhhatai, gehort auch dem Sinne nach zu بالهناي بالما بالما

Web 2221 (المجار) من المجار (المجار) المجار) المجار , agewaltig" — was dem Namen des Orion (المجار) , der Riese") entspricht. Nun besteht aber die 5. Mondstation "das Gitterfenster" aus den Sternen am Kopfe des Orion!

<sup>1)</sup> Vgl. meine Astralm. S. 270

יצים VIII "incubuit" stimmt überein mit מיר Halt machen, sich legen" Hiob 38, 11 . Mag es nun bloß Zufall sein, aber שיח bedeutet auch das "Gewand".

Wie eine Glosse resp. eine andere Lesart der Namen der 5. und 6. Station erscheint daher v. 14:
"Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel [vgl. das "Brandzeichen"], und alles steht
da wie im Kleide."

Indes, noch viel mehr als diese Wortspiele finde ich in Hiob 38, 12—15 hineingeheimnißt. Die Stelle bezieht sich, wie ich gezeigt habe, auf die Zwillinge. Von den Zwillingen wird im Jakobsegen Gen. 49, 5 ausgesagt: "Simeon und Levi, die Brüder — Werkzeuge des Frevels sind ihre . . .(?) Ich will nichts zu schaffen haben mit ihren Entwürfen, nichts gemein haben mit ihren Beschlüssen; denn in ihrem Zorn haben sie den Mann (שיא, Singular steht im Text) gemordet und in ihrem Übermut den Stier (שיר, Singular im Text) verstummelt. Verflucht sei ihr Zorn, daß er so heftig war, und ihr Grimm, daß er sich grausam erzeigte. Ich will sie verteilen in Jakob und zerstreuen in Israel."

Die Zwillinge werden also als Frevler hingestellt. Und in der Hiobstelle ist von Frevlern die Rede. Das muß also ein Dual sein: die beiden Frevler.

Und tatsächlich! Die grammatische Form des Wortes ist ganz ungewöhnlich?, das Wort ist korrigiert, das של steht über der Zeile, — nicht nur einmal, sondern beidemal, Hiob 38, 13 und 38, 15, steht geschrieben: מילים.

Aus Gen. 34 geht hervor, daß der "Mann", den die Zwillinge töten, Hemor המנו ist. Meines Wissens ist es noch nicht bemerkt worden, daß dieser Feind der Zwillinge in den an die gemini grenzenden aselli המנו im Krebsgestirn zu suchen ist. Sein Sohn Sichem בים ist das neben cancer befindliche Gestirn leo arab. شكر "Löwe", vgl. sagamu "brullen", und auf cancer und leo folgt im Tierkreis virgo 3: und das ist Dinah. Demnach muß auch Humbaba, den schon Zimmern 1 mit Hemor zusammengestellt hat, im cancer lokalisiert sein.

Die Zwillinge verstümmeln den Stier. Vor gemini kommt im Tierkreis taurus; es sind Nachbargestirne. Aber 772 "Rind" (Rinder) ist dasselbe Wort wie 772 "Morgen". Bei den Indern findet sich ja gleichfalls eine Verknüpfung der Begriffe "Rind" und "Morgenröte".

Die mythische Vorstellung, die Hiob 38, 12—13 zugrunde liegt, ist demnach: Der Stier soll die beiden Frevler abschütteln.

Nun sind Simeon und Levi, wie ich oben gezeigt habe, auch "Eseltöter" (Hemor, המור ). Ich habe fruher bereits (Astralmythen S. 270–275 den Nachweis erbracht, daß die "Eseltöter" oft einarmig oder linkshändig sind. Ich habe dort S. 270 auf eine Verwechselung zwischen Orion und gemini hingewiesen: Dschauzà bedeutet sowohl Orion wie auch gemini. Und ich habe ebenda zuerst auf den Dresdener arabischen Himmelsglobus hingewiesen<sup>6</sup>, wo Orion mit gebrochenem Arm dargestellt ist.

Dazu stimmt gut, was Ideler schreibt: "Es sind überhaupt mit der fünften und sechsten Station manche Verwechselungen vorgegangen, wozu die Ähnlichkeit ihrer Namen zezzil El-hek'a NB. im Orion und zezzil El-hen'a NB. in den gemini Veranlassung gegeben hat." [Cf. Ideler, Sternnamen S. 158.]

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Zimmern I. c. S. 162.

<sup>2)</sup> Schon in alter Zeit hat man sich darüber den Kopf zerbrochen, was mit dieser auffälligen Schreibweise gemeint sei; im Talmud sind naive Erklärungsversuche: "R. Simön b. Laqis sagte: Es heißt: Und den Frevlern wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerschmettert. Weshalb ist das Äjin [im Wort] resalm [Frevler] schwebend? — sobald ein Mensch unten geächtet wird, so wird er auch droben geächtet. — Sollte man es überhaupt nicht geschrieben haben!? — R. Johanan und R. Elièzer [erklärten es]; einer erklärte, wegen der Ehre Davids, der andere erklärte, wegen der Ehre Nehemjas, des Sohnes Hakhaljas."(i) [Bab. Talmud, Traktat Sanhedrin. Übers. v. Lazarus Goldschmidt, S. 446.]

<sup>3)</sup> Ebenso gehören zusammen: Juda (= leo, s. Gen. 49, 9), Thamar (virgo) und Perez und Serah (gemini, Gen. 38, 28).

<sup>4)</sup> ZA VII S. 163.

<sup>5)</sup> Oldenberg schreibt: "Wie in der Dichtersprache des Veda das Bild der rothen Kühe für die Morgenröthen noch lebendig ist, ist bekannt." [Cf. Oldenberg, Religion des Veda S. 149.]

<sup>6)</sup> Astralmythen S. 275.

Aus unserer Hiobstelle läßt sich nun der Mythus von Simeon und Levi, der Gen. 34 abbricht, er ander. Die Fedingert ten Hemor-Hamiliaba. Und sie toten den Lowen, Sichem. s. oben und vgl. Nimrod-Epos Tafel VIII Col. V, 5. Der Himmelstier wird erschaffen, damit die beiden Frevler abgeschüttelt werden [v. 13 ist ein Finalsatz, wie er in Istars Bitte an Anu, Nimrod-Epos VI 94, vorliegt]. Der eine der beiden Frevler stirbt an den Folgen des Stierlaum tes le ilan varit sei High) der Arm zerschmettert. Der Geist Eabanis fordert Gilgames auf, ihm zu folgen:

> ana bîti ša ašibušu zummû nûra, labšama kima issuri subat kappi [Nimrod-Epos VII Col. IV 32-34] "Nach dem Hause, dessen Bewohnern das Licht entzogen ist, Wo Erde ihre Nahrung und Ton ihre Speise ist Und sie gekleidet sind wie Vögel in einem Gewande von Flügeln."

Und es felgt darauf im Nimrodepes die Odyssee des Gilgames, der über Meer fahrt und ins Elysium gelangt.

Nan will ich die Hiobstelle im Zusammenhang hersetzen. Die Beziehungen zur Zwillingssage dürften, nach den bisherigen Ausführungen, nicht mehr schwer zu erkennen sein.

Hiob 38, 12-21:

"Hast Du jemals dem Morgen [ Stier] geboten, dem Frührot seine Stätte angewiesen, Die Saume der Erde zu fassen, daß die beiden Freyler von ihr abgeschüttelt werden? Er (der eine Frevler) wendet sich hin und her wie Ton [tittu] unter dem Siegel; sie stellen sich dar wie ein Gewand [şubat kappi],

Und den beiden Frevlern wird ihr Licht entzogen [zummû nûra], und der erhobene Arm wird zerschmettert.

Bist Du zu des Meeres Strudeln gelangt, und hast Du auf dem Grunde der Tiefe gewandelt?

Haben sich Dir des Todes Tore aufgetan?, und schautest Du die Tore des tiefen Dunkels? Hast Du der Erde Breiten überschaut? Sag an, wenn Du das alles weißt!

Wo doch ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt, und die Finsternis - wo ist doch

Daß Du sie in ihr Gehege brächtest und die Pfade zu ihrem Hause kenntest? Du weißt es, denn damals wurdest Du geboren, und Deiner Tage Zahl ist groß."

Auch Gilgames überschreitet das Meer und gelangt zu den Wassern des Todes (mi müti).

Die Worte in der letzten Zeile "und Deiner Tage Zahl ist groß" sind eine Anspielung auf den von Gilgames besachten Utmapistim Hasisatra Nisutros den sehr klugen, alles wissenden, vgl. v. 18], der zu den Urkönigen, d. h. Urvätern, gehört3, deren Lebensdauer ja sprichwörtlich ist.

Die v. 15 vorkommenden Worte "und der erhobene Arm wird zerschmettert" falmen aus earnel, zu den Mondistationen. Sie zielen auf die gleichfalls in den Zwillingen befindliche

7. althebräische Mondstation: זיך "Die Waffe".

(Entsprechende arabische Station: al-Dirà, α [Castor] und β [Pollux] in den Zwillingen.)

رُع "der Bereich des ausgestreckten Armes". (Vgl. oben S. 18: die Begriffe "Arm, Elle" und "Waffe" fließen ineinander über.)

איש זרוכ (Hiob 22, 8) "der Mann der Gewalttat", "der Mann der Faust". - Der eine der Dissilarer, Information Pullow is toiget and than prior par excellence. Die Faust ist seine Waffe:

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Jensen: "Nunmehr verstehen wir, woher die geheimnisvolle Krankheit Bil-kullati (?) Ia-bani (?)'s kommt: Der "Himmelsstier" hat ihn angeweht" (siel). [Cf. Jensen, Assyr.-Babyl. Mythen u. Epen S. 453.] 3) Vgl. hierzu ATAO S. 220-223.

Κάστορά θ΄ Ιππόδαμον καὶ πὸξ ἀγαθὸν Πολυδεόκεα (Π. 3, 237). (Das Bändigen des Pferdes = Bandigen des Stieres?) Die Dioskuren sind Retter aus Seenot:

Τὰνέομεν Λήδας τε καὶ αἰγιόγου Διὸς οἰώ. Κάστορα καὶ φορερόν Πολυδεύκεα πὸξ ἐρεθίζειν... ἀνθρώπων σωτήρας... ναῶν θ', αὶ δύνοντα καὶ οὺρανοῦ ἐζανιόντα ἄστρα βιαζόμεναι γαλεποῖς ἐνέκυρσαν ἀήταις. Theokrit, Idyllion 22, 1—9.

Die indischen Dioskuren, die Aşvin, sind ebenfalls Retter aus Seenot, s. Oldenberg, Religion des Veda S. 214: "Der Veda legt ihnen öfter ein Schiff oder Schiffe als Fahrzeuge bei." Sie werden "erdumwandelnd" (parijman) genannt (ibid. S. 209). Sie sind "getrennt geboren", "hier und dort geboren" (ibid. S. 211) — wie ja auch Gilgameš und Eabani getrennt geboren sind. Und sie stehen in Beziehung zum Morgen: "Von dem Wesen der beiden Aşvin scheint soviel auf den ersten Blick festzustehen, daß diese Zwillingsgötter mit den Lichterscheinungen des anbrechenden Tages verknüpft sind" (ibid. S. 207). — Und wie Gilgameš dem Eabani in die Totenwelt folgt, so Polydeukes dem Kastor.

Das schließt sich alles gut zusammen und bestätigt meine Deutung der Hiobstelle. Auf die nächste (die achte) Station beziehen sich die nun folgenden Zeilen Hiob 38, 22—30:

v. 22 "Bist Du zu den Speichern (אצרות) des Schnees gelangt und hast Du die Speicher des Hagels erschaut" . . .

bis v. 29 "Aus wessen Schoße ging das Eis hervor, und des Himmels Reif, wer hat ihn geboren?"

(LXX: ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυρούς γιόνος, θησαυρούς δὲ χαλάζης ἑώρακας.)

Ich wies schon oben (S. 18) auf bît nişirti "Schatzhaus" hin.

Die Speicher des Schnees und des Hagels sind eine Anspielung auf die

8. althebräische Mondstation: היה "Gehege".

(Entsprechende arabische Station: al-Natra, die Krippe, mit den beiden Eseln [im Krebs].)

"Panzer" hat vielleicht eine Beziehung zum Krebspanzer. Das Verbum نثر "ausgestreut, verstreut werden" stimmt gut zu Schnee und Hagel. Auch Getreide wird ausgestreut. Roggen und das etymologisch verwandte Rogen gehören (inbezug auf Gestalt) zur selben Begriffssphäre wie Hagel (granum, grando, glans "Kugel"). Wilh. Mannhardt schreibt: "Man warnt die Kinder, nicht ins Korn zu gehen, da sitze der Kugelkrebs drin; der habe (zwei) eiserne Kugeln, sei aber kein Krebs, sondern ein großer Mann. Unter den Kugeln ist offenbar der Rogen des weiblichen Krebses gemeint, eisern heißen die Kugeln nach Analogie der Rede: "Im Korn sitzt die Roggenmutter mit vielen eisernen Brüsten"." [Cf. Mannhardt, Roggenwolf S. 21.] — "Korn" und "Roggen" wiederum gehören zur Begriffssphäre "Speicher", wie auch zur Begriffssphäre "Krippe".

Die nächsten fünf Zeilen bei Hiob müssen meines Erachtens ursprünglich am Anfang des Kapitels gestanden haben. In ihnen werden "Mondstationen" — denn das bedeutet משטר – und die Himmelsschrift (Sitir Samı) משטר erwähnt, die doch wohl dann erst aufgezahlt werden sollten.

Dann folgt Hiob 38, 36-39:

"Wer hat in die Überkleidete <sup>1</sup> Weisheit gelegt, oder wer verlieh dem Ausschauer Einsicht? Wer zählt die fein Zerriebenen <sup>1</sup> mit Weisheit ab, und die Schläuche des Himmels — wer entleert sie,

Wenn der Staub zu Gußwerk zusammenfließt und die Schollen aneinander kleben? Erjagst Du für die Löwin Beute, und stillst Du die Gier der jungen Löwen, Wenn sie sich in den Lagerstätten ducken, im Dickicht auf der Lauer liegen?"

r) S. Erbt, I. c. S. 110. Aber Erbt sucht die "Überkleidete" im Schwan und die "Zerriebenen" in den Plejaden. Stucken, Alphabet.

Ein Wortspiel, das zunächst auch noch auf die vorangehende Station hinweist, enthält (v. 36) das Wort שיבים: denn שיבים (Kl. 2, 6) bedeutet "der Zaun", entspricht also "Gehege, Zaun" (קים "umzäunen, einhegen").

Aber "sekwî ist der Ausschauer, von saka ausschauen", schreibt Erbt, l. c. S. 113. Und Erbts Übersetzung dieses schwierigen Wortes (wenn auch nicht seine Deutung, da Erbt den "Ausschauer" im scorpio sucht) erweist sich als richtig: im "Ausschauer" ist eine Anspielung enthalten auf die

9. althebräische Mondstation: מים "Der Schlauch". (Entsprechende arabische Station: al-Ṭarf, ξ im Krebs und λ im Löwen.) = "Schlauch", s. oben S. 18. anblicken, schauen".

Dies bestätigt sich durch v. 37, wo nicht von "Krügen" (wie neuerdings übersetzt wird), sondern von Schläuchen (52) geredet wird. Luther hatte richtig übertragen:

"Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten?"

Der Begriff "Schlauch" gehört zum Krebs, zu Schnee und Hagel (s. oben). Der Begriff "Ausschauer" gehört zum Löwen. Im Physiologus, der uralte Tierfabeln überliefert, wird nämlich vom Löwen ausgesagt: "... Der Löwe schläft stets mit offenen Augen; so schlief auch unser Herr mit seinem Körper am Kreuz, aber erwachte zur Rechten des Vaters!"

Aber vom Löwen wird im Physiologus noch mehr berichtet: "... wenn er merkt, daß die Jager ihn verfolgen, so verwischt er seine Fuläspuren mit seinem Schweif, so daß man ihm mehr an seine Lagerstatte nachspuren kann. Ebenso verbarg unser Heiland, der Lowe aus dem Stamme Jacka, alle Spuren seiner Gottheit, als er zur Erde herabstieg und in den Leib der Jungfrau Maria einging."

Ich halte es für wohl möglich, daß irgend ein Zusammenhang besteht zwischen dieser Löwensage — daß die Fußspuren auf dem Erdboden ausgewischt werden — und der seltsamen Zeile

(v. 38) "wenn der Staub zu Gußwerk zusammenfließt und die Schollen aneinanderkleben."

Das Wort wir enthält auch einen Hinweis auf die nächstfolgende, gleichfalls im Löwen befindliche Station. Evans schreibt: "Der Glaube, daß der Löwe niemals seine Augen beim Schlaffer schließe, veranhälte, daß man dieses Lier an den Kirchenturen als Wachter des Heiligtungs auf tehte. Auf diesen Branch, der aus demselhen Grande von den alten Ägyptern beobachtet wurde, spielt ein mittelalterlicher Dichter an, wenn er sagt:

Est leo, sed custos, oculis quia dormit apertis, Templorum idcirco ponitur ante foras<sup>2</sup>.

Nan wird in der Volgata 2000 nit der Hahr übersetzt. Er bit durch den targumischen "Auerhahn" irregeleitet, denkt an die Skorpionriesen und lokalisiert daher den "Ausschauer" (den Hahn) in scorpio 3.

Ich kann nachweisen, daß dies ein Irrtum ist.

t Cf. E. P. Evans, Animal Symbolism in Ecclesiastical Architecture p. 81.

Der Hahn¹ ist der "Wächter" κατ' ἐξοχήν. Und eben habe ich gezeigt, daß der Löwe, der selbst nachts die Augen nicht schließt, als der Wächter galt. Dies allein würde genügen, Löwe und Hahn zusammenzubringen².

Doch noch überzeugender läßt es sich beweisen. Zur 10., gleichfalls in leo befindlichen, Mondstation gehört auch der Regulus. Dieser wurde von den Griechen Καρδία λέοντος oder auch Βασιλίσκος genannt. Und Ideler schreibt: "Das Deminutiv Regulus hat meines Wissens zuerst Copernikus in dem aus dem Ptolemäischen reduzierten Finsternverzeichnisse gebraucht... Es drückt genau das griechische Βασιλίσκος aus"3.

Sichem (Gen, 34), den ich oben S. 23 mit leo gleichstellte, ist nicht König, sondern Königssohn, regulus, "Fürst aus königlichem Hause".

Βασιλίσκος hat zwei Bedeutungen: 1. "kleiner König" und 2. Basilisk.

Und der Basilisk ist halb Reptil, halb Hahn!

Evans schreibt: "Dieser kleine König (βασιλίσκος) der Reptilien, so genannt, weil der Kamm auf seinem Kopfe einer Krone ähnelt, galt als der Schrecken aller seiner Untertanen, so daß die giftigsten Schlangen erschreckt fliehen, wenn sie sein Zischen hören. Er ist aus dem Ei ausgebrütet, das von einem Hahne im siebenten Jahre seines Lebens gelegt wird, und das geschieht folgendermaßen: Wenn das Ei groß geworden ist, verursacht es ein heftiges Kneifen in den Eingeweiden des Hahnes, der sich nun in einem Stalle oder auf einem Dunghausen einen warmen Platz aussucht und dort das Ei legt. Alsdann kommt eine Schlange oder Kröte, setzt sich darauf und brütet ein Geschöpf aus, das den Kopf eines Hahnes und den Leib eines Reptils aufweist. Sobald es geboren ist, verbirgt es sich in einer Kluft oder Grube oder in den Sparren eines Hauses, so daß niemand es sieht. Denn so ist seine Naturbeschaffenheit, daß, wenn ein Mensch es eher sieht, als es ihn erblickt, es sterben muß; wenn es aber den Menschen seinerseits zuerst erblickt, so sinkt dieser tot hin. Es hat auch die Macht, aus seinen Augen Gift zu schießen, das so tödlich ist, daß es die Vögel vernichtet, die über die Stelle fliegen, wo das Tier verborgen liegt, sogar Gräser und Kräuter, über die es hinkriecht, welken dahin." [Cf. Evans, l. c. p. 163—164.]

Deutlich ist in dieser Basiliskensage das Motiv des "Ausschauers" (عارف العربية vgl. oben S. 26) zu erkennen<sup>4</sup>. Aber noch mehr. Der Basilisk ist halb Hahn und halb Eidechse. Und von "jungen Löwen" (wie immer übersetzt wird) war Hiob 38, 39 ursprünglich gar nicht die Rede. Die Übersetzer der Septuaginta hatten noch den richtigen Text vor sich. Die Stelle lautet

2) Dreiz [Recht, droit] est que primes vos diom

De la nature de lion.

Donc coevre od [mit] sa cue sa trace,

Qu'il ne sache esmer [ausspüren] ne ateindre Le convers [Höhle], ou il voelt remeindre.

De l'altre nature est merveille:

Car quant il se dort, sis oil veille. En dormant a les elz overz E clers e luisanz e aperz.

Si m'esmerveil dont ceo li vent,

Que de blanc coc grant poor a,

Ja qu'il puist, ne l'ateindra.

[Guillaume le Clerc, Le Bestiaire 137 ff.]

r) Nicht nur in der Vulgata, auch im Talmud wird "ב" als Hahn aufgefaßt: "Der Hahn wird Sekhvi genannt, darauf deutet, wie R. Jehuda im Namen Rabhs, nach Anderen, R. Jehośuß b. Levi, sagte, der Schriftvers: Wer hat in die Verhüllten Weisheit gelegt, oder wer verlieh dem Schauenden [Sekhvi] Verstand? Wer hat in die Verhüllten Weisheit gelegt, das sind nämlich die Nieren; oder wer verlieh dem Schauenden Verstand, das ist nämlich der Hahn." [Bab. Talmud, Roś-Hasanah. Übers. v. Goldschmidt S. 366.]

<sup>3)</sup> Ideler, Sternnamen S. 165.

<sup>4)</sup> Seinen Kampf mit dem Nemeischen Löwen beschreibend, sagt Herakles:

πάντη δ' όσσε ψέρων ολοόν τέρας έσκοπίαζον.

εί μεν έξαθρήσαιμε, πάρος γ' έμε κεινον εδέσθαι. Theoreti, Idylhon XXV 214 - 215.

Here hatte dem Löwen die Eigenschaft verliehen, daß Waffen ihm nichts anhaben könnten, daß er nur mit der Hand (NB. 717) getötet werden könne. Darum erwürgt Herakles den Löwen, — Auch Simson erlegt den Löwen (Ri. 14, 6) nicht mit den Waffen, sondern zerreißt ihn (mit den bloßen Händen).

LXX. Hiob 38, 39-40:

(θηρεύσεις δε λέουσιν (ιοράν:
ψυχάς δε δρακόνταιν έμπλήσεις:
δεδοίκασιν γάρ έν κοίταις αύτῶν.
κάπηνται δε έν ύλαις ένεδρεύοντες.

Auch der Hinterhalt bezieht sich also nicht auf die jungen Löwen, sondern auf die Drachen. Die Stelle bedeutete demnach im hebr. Urtext (ich setze hinter βοράν und Beute ein Fragezeichen statt des Kommas):

"Erjagst Du für die Löwin Beute? — Und stillst Du die Gier der Drachen, Wenn sie sich in den Lagerstätten ducken, im Dickicht auf der Lauer liegen?"

Eidechse (Saurier) und Drachen — das sind verwandte Begriffe. Und es gehört (vgl. oben S. 27, zur Basiliskensage, daß der König der Reptile hinterhaltig in einem Versteck sitzt und auf der Lauer liegt.

Ich zeigte oben S. 27, daß sowohl der Hahn wie der Löwe<sup>1</sup> "Wächter" κατ εξοχήν sind. Durch meine Beweisfahrung ist nun auch das nordische Tierkreisbild Himin-biaorg Grimnismal 12 13)], die Wohnung des Himmelswachters Heimdall, als identisch mit leo festgestellt. Und damit sind die elt anderen nordischen Tierkreisbilder, die im Grimnismal aufgezahlt werden, gleichfalls festgestellt. Ich komme weiter unten darauf zurück.

Der Löwe ist König der Tiere; der Basilisk ist König der Reptile; Regulus-Βασιλίσκος ist der Königstern (babylonisch: mulŚarru); und Regulus gehört zur 10, Mondstation. Die besprochene Hiobstelle zielt also auf die

10. althebräische Mondstation: יוד "Die Hand".

(Entsprechende arabische Station: al-Gabha; ζ, γ, η und α (Regulus) im Löwen.)

Das Wort בּבָּצָּ gabha bedeutet aber nicht bloß "Stirn"2 (vgl. oben S. 10). Es hat auch die Bedeutung "Furst", "Hauptling". Daran ist wohl nicht zu zweifeln, daß dies die ursprungliche Bedeutung der arabischen Station ist; denn "Furst" entspricht Regulus-Βασιλίσκες. Und nun wird mir klar, warum die althebr. Station דו heißt. Denn außer "Hand" bedeutet ביר המילד "Macht", babyl. i-da-an "Streitkrafte" (des Konigs); ביר המילד "gemaß seiner Königsgewalt" (1 K. 10, 13).

Sollte etwa auch irgendeine Beziehung zwischen אין und dem merkwürdigen arabischen Wort האל "Chamaleon" vorliegen: Im Jakobsegen Gen. 40, 0 ist Juda היהדה dem Löwen gleichgestellt. Dann heißt es: "Nicht wird das Szepter von Juda weichen, noch der Herrscherstab aus seinen Handen, bis שילה (Schiloh) kommt und die Völker sich ihm unterwerfen" Gen. 40, 10]. Bei den Ägyptern schmuckte die Urausschlange (deren Gift sogar Gotter bedrohte) die Königskrone, sie war Herrschaftssymbol.

Zimmern denkt bei שילה an die Unterwelt, Scheol שאול. Aber, meines Erachtens,

<sup>1 1</sup> et 1 weist das Lei des Cittes Notad s. Al AO S. 127 and Jensen. Kosnol gu. S. 00. Vgl. auch KAF S. 414. Das Wort nergallu bedeutet Löwenkoloß: Sargon, Annalen 426, Sanh. Knj. 4, 27; Lay. 41, 23; s. Delitzsch, HW S. 481. — Nun finde ich aber bei Ath. Kircher eine samaritanische Stelle zittert, in welcher der Löwengott Nergal als Hahn aufgefält ist. Kircher schreibt: "Nergal autem füsse simulachrum Galli gallinacei specie, sub quo Solem aut ignem Persae, ex quibus Cuthaei oriundi, olim colebant, füsse reperio . . . nam Seduna Patriarcha Gazensis, in supra citata relatione Samariticis literis scripta, scribit: Nergal galli similitudinem habuisse; verba eius Samaritica 1 total aut 1 total 2 total automatica scribit: Nergal galli similitudinem habuisse; verba eius Samaritica scribit: Nergal galli similitudinem habuisse; verba eius Samaritica scribit: Nergal galli similitudine habuisse; verba eius Samaritica scribit: Nergal, ideo et caetera quae sequuntur." [Cf. Ath. Kircher, Oedipus I p. 365.] Nach mehreren anderen, hebräischen und syrischen, dasselbe bekräftigenden Zitaten fügt Kircher noch hinzu: "Consentit hisce Guido Fabricius in Dictionario suo Syro-Chaldaico, verbo Nergal."

<sup>2)</sup> So übersetzt Ideler L., l. c. S. 163.

<sup>3)</sup> Vgl. Maspero, Histoire Ancienne des Peuples de l'Orient p. 170.

liegt es näher, an das assyr. šilu "Furst, König" rauch silu und šalu, vgl. šalutu "Konigsherr-schaft"; šâlu "herrschen") zu denken, denn es handelt sich ja um das Königsgestirn.

Das einst im Löwen befindliche Drachengestirn ist (soweit es nicht als Regulus-Basthitzes noch dem Löwen angehort) fortgeruckt: es heißt jetzt Hydra und grenzt an leo und virgo. Auf der Hydra aber befinden sich corvus und crater<sup>1</sup>.

Schon in ältester Zeit scheinen Rabe und Becher unmittelbar an den Löwen gegrenzt zu haben. Ich glaube hierfür einige Gründe vorbringen zu können.

Der Feind des Basilisken ist die Heuschrecke. Es liegt eine uralte Verwechselung zwischen Rabe und Heuschrecke vor. In den Proverbien wird das Königstier (βασιλίσκος "Eidechse") neben das königslose Tier gesetzt; offenbar eine Antithese.

Sprüche 30, 27:

"Die Heuschrecke hat keinen König; dennoch zieht der ganze Schwarm geordnet aus. Die Eidechse kannst Du mit bloßen Handen greifen, und doch ist sie in Königspalasten."

Hier stoßen wir wieder auf die Vorstellungen "Hand" und "König", s. oben.

Evans² schreibt: "Der Basilisk kommt häufig auf Abbildungen in gottesdienstlichen Büchern und in der kirchlichen Architektur vor, so z.B. auf dem Kapitäl einer Säule in der Kirche der Abtei von Vézelai, wo ein Mann sich dem zischenden Reptil naht, indem er ein kegelförmiges Gefaß als Schild vor sein Gesicht halt, neben ihm befindet sich eine ungeheure Heuschrecke mit menschlichem Kopfe."

Hebr. ist ארבה "Rabe" und ארבה "Heuschrecke", assyr. aribu (und íribu) "Rabe", aribu (und íribu) "Heuschreckenschwarm". Im Assyrischen haben sogar beide Bedeutungen dasselbe Ideogramm. Und dies Ideogramm NAMSABU bedeutet auch Dimetu, ein rätselhaftes Scheusal, das die Länder verheert, und von dem Šurpu VII, 2 berichtet wird, es sei aus der Meerestiefe heraufgestiegen (Di-mí-tum ul-tu ki-rib ap-si-i it-ta-şa[-a]).

In den "Emblemata" des Alciatus findet sich eine Heuschrecke abgebildet mit einem über ihr fliegenden apokalyptischen Wesen: dieses hat Flügel und einen Vogelkopf, aber den Leib und (sechs) Beine eines Säugetieres. Die Beischrift zu diesem Bilde lautet: "Effigies Locustae, et monstri ipsam praecedentis, anno 1542 Lombardiam Insubrum infestantis<sup>3</sup>."

Eine solche Personifikation der "Verheerung" muß Dimetu sein. (Sabu "Krieger", "Heer"; NAMSABU "Verheerung". Der Rabe ist Begleiter des Heeres.) Zu dimítu "Bann" (i) [vgl. Delitzsch, HW S. 220 sei noch auf das deutsche "Heerbann" und "Banner" Fahne) hingewiesen

Nun ist ein Synonym von aribu "Heuschrecke" auch sa-i-lu "Heuschrecke". Und dasselbe Wort sa-i-lu (IV R. 22 Nr. 2 10 11) bedeutet einen Magier – "wortlich Herr des Bannes, Banner (Teufelsbanner)", s. Delitzsch, HW S. 634.

Ist der Anklang an שלה nur zufällig? War ein Wortspiel, ein Doppelsinn beabsichtigt? In der, Basilisk und Heuschrecke darstellenden, Skulptur der Abtei von Vezelai ist "die Erlosung der heidnischen Welt aus der Knechtschaft des Satans durch das Suhnopfer Christi" symbolisiert.

"Nicht wird das Zepter von Juda weichen . . . bis der Herr des Bannes kommt und die Völker sich ihm unterwerfen." Das gabe keinen schlechten Sinn (als Wortspiel namlich, wie es die alten Semiten liebten; denn šilu "Fürst, König" war das Nächstliegende: vgl. oben).

In der von Hygin überlieferten Rabensage straft Apollo den Raben mit Durst: "... ut quamdiu fici coquerentur, corvus bibere non possit, ideo quod guttur habeat pertusum illis diebus. itaque cum vellet significare sitim corvi, inter sidera constituit cratera et supposuit hydram, quae corvum sitientem moraretur. videtur enim rostro caudam ejus extremam verberare, ut tanquam sinat se ad crateram transire." [Hygin, Astronomica XI..]

<sup>1) &</sup>quot;aliqui Craterem, Corvum, Hydram unam imaginem faciunt": cf. Astronomicum Caesareum (1532) p. 8.

<sup>2)</sup> l. c. p. 165—166. 4) S. Evans, l. c. p. 166.

Also — der Rabe ist gestraft wie Tantalos; das Wasser flieht vor ihm, wie vor Tantalos die Früchte fliehen. Das ist eine Variation der "magischen Flucht"; und die "magische Flucht" pdies; auf das "Thyestesmah. Auf d. n. Thyestesmahl — Inzest — Übertreten eines Verbotes — Ungehorsam des Raben: s. Astralmythen S. 530 und 492, Gl. XLII A und XL B.) Und in der anderen Sage, die Hygin vom Becher erzählt, handelt es sich in der Tat um ein Thyestesmahl: "... quod cum ex optato Mastusio accidisset, filias regis interfecit et sanguinem earum cum vino in cratera mixtum advenienti regi pro potione dari jussit." Und eine dritte Sage noch fügt Hygin hinzu: "Nonnulli cum Eratosthene dicunt eum (d. h. den Becher am Himmel) cratera esse, quo Icarus sit usus, cum hominibus ostenderet vinum."

Ich habe Astralmythen p. 492 ff. den Nachweis geführt, daß Thyestesmahl — Ausschneiden der Broste — Tamars Siegelring, Schnur und Stab ist. Gl. XLII A u. B. s. Astralmythen S. 530.)

Auch in der Legende von Juda und Tamar Gen. 38, 12 ff. liegt ein Inzest vor (= Übertreten eines Verbotes = Ungehorsam des Raben: s. oben).

Juda ist der Löwe. Und die im Löwen befindliche 10. Mondstation der Araber heißt المجية al-Gabha. Ich habe oben gezeigt, daß sie توبية entspricht, und ich habe غيم gabha "Furst, Hauptling" mit سامية "Macht" zusammengestellt. Ist es nun nur ein Zufall, daß das Verbum معه "das Wasser nur sehen, ohne es erreichen zu können" bedeutet?

Und der Becher ist ein Weinbecher, wie wir oben gesehen haben. Damit scheint sich mir nich eine Stelle des Jakobsegens aufzuhellen: "Er Juda bindet an den Weinstock sein Eselfullen und an die Edeirebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht in Wein sein Kleid und in Traubenblut sein Gewand, die Augen trübe von Wein und die Zähne weiß von Milch." [Gen. 49, 11—12.]

Doch zurück zu Hiob. Wie am Himmel Rabe, Becher, Wasserschlange und Löwe beieinander stehen, so folgt auf die Erwahnung des Drachen und des Löwen (Hiob 38, 39-40) die Erwähnung des Raben.

Hiob 38, 41:

"Wer bereitet dem Raben seine Zehrung, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung?"

Dies ist eine Anspielung auf die

11. althebräische Mondstation: 🖘 "Die Hand" (die Handhöhlung). (Entsprechende arabische Station: al-Zubra, & und & im Löwen.)

Ich habe schon oben S. 18 an die chinesische Mondstation Yi "der Flügel" und an das hebt. 722 "Flügel", assyr. kappu "Flügel" erinnert!. Dieser wortspielmaßige Nebensinn des Namens scheint bis Ostasien gewandert zu sein. 72 hatte naturlich eine andere Grundbedeutung. Welche, werden wir gleich unten sehen.

sind die "Ecken der Erde". Sie begegneten uns schon oben S. 22 und werden uns bei der Betrachtung der nächsten Station beschäftigen.

Aber τρ hat, wie τις, auch die Bedeutung "Gewalt". Das gliedert sich der dem Löwengestirn eigenen Vorstellungsreihe "Szepter, Königsmacht, Βαπλίσκος" usw. an.

Und عist auch "Schale", "Schüssel" — entspricht also crater, cratera "Kessel", "Mischiessel" der Name des Gestinns "Becher" ist neu, arabisch heißt das Gestirn "tiefe Schüssel", "Krug"; Ideler übersetzt das Wort بالطيق "ein irdenes Gefäß zum Aufbewahren des Weines", s. Ideler, l. c. S. 271). Die Grundbedeutung der Mondstation عن سلام "Weinschüssel" (cratera) gewesen sein.

Das 38. Kapitel von Hiob schließt mit der Zeile über den Raben. Schritt für Schritt hellen sieh ene Beziehungen zum Mündz diakus aufdecken. Weit schwieriger ist das nun folgende 39. Kapitel. Ich muß gestehen, daß ich vieles darin nicht verstehe.

<sup>1)</sup> Die Begriffe "Flügel" und "Hand" sind benachbart. Das arabische & "Hand" bedeutet auch "Flügel".

Die ersten vier Zeilen reihen sich noch dem Vorangehenden an, Hiob 39, 1—4:

"Weißt Du die Zeit, da die Felsgemsen werfen? Beobachtest Du der Hirschkühe Kreißen?

Zählst Du die Monde, die sie trächtig gehn, und weißt Du die Zeit, wann sie gebären?

Sie krümmen sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, werden rasch ihrer Wehen ledig. Ihre Jungen erstarken, wachsen auf im Freien, laufen fort und kehren nicht wieder zurück."

Leider kann ich Erbt¹ nicht beistimmen, der hier caper und aries erkennen will. Denn die Felsgemsen werden zwischen lauter wilden, schwer zu zähmenden Tieren aufgezählt; und als solch ein Tier kann man — zum mindesten aries — wohl kaum ansprechen.

Nun gibt es in nächster Nähe des Löwen eine Gazellengegend; und eine arabische Sternsage bringt diese Gazellen in Beziehung zum Löwen. Kazwini (bei Ideler) schreibt von Sternen des Großen Bären: "... Die sechs Sterne an den drey Füßen (ν und ξ, λ und μ, ι und κ) werden قفزات الظبا, Kafzât el-dhibâ, "Sprünge der Gazellen", genannt, und zwar je zwey an einem Fuß ein 'Sprung'. القفزة الأرابي, El-kafza el-aula 'der erste Sprung', heißt ein Paar am rechten Hinterfuß (v und §), auf welches El-serfa, der helle Stern am Schwanz des Löwen, folgt. Der Sternhaufen über El-serfa wird الهلبة, El-helba, ,das Haar', genannt. Die Sage der Araber ist: der Löwe schlug mit seinem Schwanz auf die Erde, und die Gazellen sprangen davon. Die sieben Sterne am Halse, an der Brust und an den beiden Knien (τ, h, υ, φ, θ, e und f), welche gewissermaßen einen Halbcirkel bilden, heißen سرير بنات نعش Serîr benat na'sch, ,Thron der Benat-na'sch', auch الحرض, El-hhûd, ,der Teich'; und die Sterne an den Augenbrauen, an den beiden Augen, am Ohr und an der Schnauze (ρ, σ, A, π, d und ο) El-dhibâ, ,die Gazellen'. Die Araber sagen: als die Gazellen vor dem Löwen flohen sprangen sie in den Teich. Was die acht unförmlichen Sterne betrifft, so nennen die Araber von den beiden zwischen El-helba und El-kâid stehenden (a und d in den Jagdhunden) den helleren (a) كدم الاسد, Khebd el-ased [d. h. culminans leonis]. Von den sechs übrigen unter dem dritten Sprunge am linken Vorderfuß heißen die drey helleren (gleichfalls) طبا, Dhibà, Gazellen, und die drey dunkleren إرلاد الطبا, Aulad el-dhiba, Jungen der Gazellen." [Cf. Ideler, Sternnamen S. 20-21.]

Zu der letzteren Gruppe bemerkt Ideler noch: "Es ist mir aber sehr wahrscheinlich, daß die Araber mit den Gazellen und ihren Jungen die Hauptsterne des kleinen Löwen gemeint haben. Wenigstens steht auf dem Borgianischen Globus الطب اورادها, El-dhiba waukadha, die Gazellen und ihre Jungen, neben einigen von einer birnförmigen Figur eingeschlossenen Sternen in der Gegend, wohin die neueren Karten den kleinen Löwen setzen." [Ideler l. c. S. 31.]

Aus alledem schließe ich, daß — ebenso wie Rabe und Becher — auch die Gazellen (die ich den Felsgemsen Hiob 39 gleichsetze) noch zum Bereich des Löwenbildes gehören. Sie befinden sich auf einem Grenzgebiet; und einiges in Kazwinis Bericht ließe sich auch auf das nächste Zodiakalbild, virgo, deuten. Daß die Gazellen in den Teich springen, erinnert merkwürdig an die syrische Sage von Astaroth, welche in Aphaka als feuriger Stern in den Fluß springt³ oder, in Askalon, in den Fischweiher (aus Scham, mit einem schönen Jüngling sich vergangen zu haben)⁴.

Der bei Hiob darauf genannte Wildesel ist schwer zu identifizieren. Gegen Erbts? Annahme, daß cancer (aselli und Krippe) gemeint seien, brachte ich schon oben einen Grund

<sup>1</sup> Vgl. Erbt l. c. S. 115 = 110. 2 Erbt l. c. S. 115.

<sup>3) &</sup>quot;Man glaubte, daß die Göttin an einem bestimmten Tage des Jahres in Gestalt eines feurigen Sternes von der Höhe des Libanon in den Fluß hinabsteige"; s. Robertson Smith, Religion of the Semites p. 175.

<sup>4)</sup> Movers, Phoenicier I S. 591.

vor. Wohl aber heißen am arabischen Sternhimmel die Sterne des Bechers: البغلف El-ma'lef, die Krippe: s. Ideler l. c. S. 271. Und paßt dieser Begriff auch nicht zum Wildesel, so ist es dach denkbar, daßt darch Verwechselung an die Stelle eines fruheren Wildeselbildes die Krippe getreten ist. Der Becher gehört zum Bereich des Löwengestirns (s. oben S. 30).

Und nun wird mir klar, warum im Jakobsegen neben Issachar (= cancer)¹, der einem starkknochigen Esel verglichen wird, auch bei der Anrede an den Löwen Juda Esel genannt werden. Daß diese sich auf Issachar bezögen, ist nicht anzunehmen; das wäre eine Tautologie. Sie werden zu Wein in Beziehung gebracht; und ich habe oben S. 30 gezeigt, daß mit dem Wein crater, die Weinschüssel, gemeint ist.

Gen. 49, 11—12 heißt es: "Er [Juda] bindet an den Weinstock sein Eselfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht in Wein sein Kleid und in Traubenblut sein Gewand, die Augen trübe von Wein und die Zähne weiß von Milch." [NB. Vgl. die 12. naxatra: "saß — Zahne und Lippen". — Die Schlußworte der Genesisstelle lassen darauf schließen, daß auch ein Rind sich in der Nähe von leo befunden hat. Daß virgo und Rind zusammengeineren, hat schon Hemmel geschlossen. Wohl kaum in Betracht kommen die am arabischen Sternhimmel befindlichen zwei schwarzen Stiere العومقا (Ein Drachen) s. Ideler l. c. S. 38: sie sind vom Löwen zu weit entfernt.

Hiob 39, 5-12:

"Wer hat den Wildesel frei gelassen und wer des Wildfangs Bande gelöst? Dem ich die Wüste zur Behausung gab und die Salzsteppe zur Wohnung? Er lacht des Getöses der Stadt; das Lärmen des Treibers hört er nicht.

Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide, und allem Grünen spürt er nach. Wird Dir der Wildochs willig dienen, oder wird er an Deiner Krippe übernachten? Vermagst Du den Wildochsen mit dem Leitseil an die Furche(?) zu fesseln, oder wird er Dir folgend die Talgründe eggen?

Verlässest Du Dich auf ihn, weil seine Kraft so groß, und überlässest Du ihm Deinen [Ernte-]Ertrag?

Traust Du ihm zu, daß er Deine Saat einbringe und sie auf Deine Tenne sammle?"

Der Sinn dieser Verse ist: Wildesel und Wildochs lassen sich nicht zahmen (nicht abrichten).

Bei Jeremia finden sich die Worte: במכל לא לביד "wie ein Rind, das noch ungezahmt (לפבד) ist": Jer. 31, 17 (18).

Die Verse Hiob 39, 5-12 enthalten eine Anspielung auf die

12. althebräische Mondstation: למד "Der Ochsenstachel".

(Entsprechende arabische Station: al-Ṣarfa, β (Denebola) im Löwen.

Vgl. die 12. Station der Pepipyramide: "der Stier Sm3." S. oben S. 2.

Zu Denebola bemerkt Ideler: "Auch Fergani setzt [wie Kazwini] El-serfa an den Schwanz des Lowen. Das jetzt gebrauchliche Denebola ist durch Weglassung der letzten Silbe aus كُنْبُ الأَسْدُ Denebola sed, oder, wie die alphonsinischen Tafeln lesen, Denebalezeth, Schwanz des Löwen, entstanden." [Cf. Ideler, I. c. S. 167.]

Wir haben oben S. 31 eine arabische Sternsage kennen gelernt, die den Schwanz des Löwen zu den Gazellen in Beziehung brachte. Hiob 39, 1—4 ist demnach gleichfalls eine Anspielung auf Denebola = 705.

Auch مرف heißt "ein Tier lenken": vgl. oben S. 18. Sucht man die Begriffe

"lenken", "Ochsenstachel",

D. S. / DE STORT . . / A VIII S. 168.

<sup>2)</sup> Aufs. u. Abh. S. 427. Hommel erinnert an "die auf einer Kuh stehende Ahre der Grenzsteine".

lamàdu "lernen",

sich einem unterwerfen"

auf einen Generalnenner zu bringen, so ist "abgerichtet sein, gezähmt sein" naheliegend.

Doch weißt auch "wenden". Das könnte auf einen Wendepunkt, einen (kosmischen) Kardinalpunkt Bezug haben. Der Wendekreis des Krebses war einst ein Wendekreis des Löwen.

Ich vermutete oben S. 22, daß zwischen der 5. und 6. Station (Orion und gemini) der — ursprüngliche — Frühlingspunkt und kosmische Ostpunkt gelegen habe. Sechs Mondstationen (d. h. ein Viertel des 24teiligen Mondzodiakus) weiter — also die 11. und 12. Station — sind Kaph und Lamed.

Zu גָּ stellte ich schon oben S. 30 das anklingende בנה ("Ecken der Erde". Assyr. kippåti "äußerste Grenzpunkte der Erde".)

Im Bundahiš steht: "Wie es heißt, daß Tîstar [Sirius] das Hauptgestirn des Ostens ist, Satavês [Antares] das des Westens, Vanand [Fomalhaut im südlichen Fisch] das des Südens und Haptôk-ring [Gr. Bär] das des Nordens." [Bundahiš II 7.] <sup>1</sup>.

Die Gazellen sind im Großen Bären: s. oben S. 31; Kaph und Lamed liegen also im Norden. In der benachbarten virgo heißen die العراء al-'Awwâ' genannten Sterne (vgl. oben S. 10; 13. Station) auch البرى al-bard die Kälte².

Welche Konstellation bei Hiob mit dem Wildochsen — (dem nicht zähmbaren, vgl. למכל ) — gemeint sei, klärt sich mir nun auf. Es scheint mir nicht unwahrscheinlich, daß "Wildochse" nur eine Umschreibung für das Schenkelgestirn ist, und dieses ist der Große Bär³. Auf ägyptischen Darstellungen hat der "Schenkel" immer einen Kuhkopf⁴, oft aber auch steht ein ganzes Rind an der Stelle des Schenkelgestirns: s. Brugsch, Thesaurus I S. 124 und 125—127.

קנלה "Färse, Kalb" bedeutet auch "der Wagen" und kommt als Name des Großen Bären vor. Ideler schreibt: "Schon der belesene und der Astronomie kundige Rabbiner Aben Ezra war dieser Meinung [ש" sei der Große Bär], indem er Asch durch תנלה, Agala, Plaustrum, übersetzte und durch קרב, Dob, Bär, interpretierte." [Cf. Ideler, l. c. S. 21.]

Eine Bestätigung sehe ich darin, daß — zwar nicht die 12.5 — wohl aber die 13. chines. Mondstation Tchin (γ im Raben) "der Wagen" heißt: s. oben S. 12. G. Schlegel schreibt: "Die ganze Gruppe trägt auch den Namen T'ien-tche, der Himmelswagen<sup>6</sup>."

Zum Namen למד "Ochsenstachel" vgl. den Namen des an den Gr. Bären angrenzenden Gestirns Bootes "der Ochsentreiber".

Nach den Felsgemsen, dem Wildesel und dem Wildochsen werden bei Hiob genannt: der Strauß (39, 13—18), das Roß (39, 19—25) und der Adler (39, 26—30).

Hier tritt uns ein Phänomen entgegen, das schwer zu erklären ist: vgl. oben S. 8 u. 13—14. Die bisher verfolgte Reihenfolge der Mondstationen, die der Reihenfolge im Sonnenzodiakus entsprach, wird hier plötzlich verlassen. Es ist ein Sprung aus dem Norden in den Süden. Und—das ist das Seltsamste— nicht bloß bei Hiob.

Der Strauß (am arabischen Himmel) ist Fomalhaut im südlichen Fisch: s. Ideler, l. c. S. 201.

r) In der Avesta, Siroga I, 13 heißen diese vier leitenden Sterne: Tishtrya (Sirius), Satavaêsa (Antares), Vanañt (Fomalhaut) und Haptöiriñga (Großer Bär).

<sup>2)</sup> S. Ideler, I. c. S. 168. Dabei ist September der Monat der 13. Station — also (im Orient) ein heißer Monat. Zu diesem scheinbaren Widerspruch vgl. die beiden Namen Nergals: Sarrapu (Sarrabu) [v. Sarâpu "brennen"] und Birdu (schon von Jensen mit dem sem. Stamm and Land schon von Jensen mit dem sem. Stamm zusammengestellt): s. Zimmern in KAT S. 415.

<sup>3)</sup> Astralmythen S. 31–33.

4) Vgl. die Abbildung Astralmythen S. 31.

<sup>5)</sup> Die 12. chines. Station Yi "Flügel" entspricht, wie ich gezeigt habe, der 11. hebräischen 53: vgl. oben S. 18 und S. 30. Der ost- und westasiatische Tierkreis differiert hier um eine Station. Dagegen stimmt der Name der 10. chines. Station Sing "das Gestirn (überhaupt)" gut zur 10. hebr. Station 777 (Regulus).

<sup>6)</sup> S. Uranographie Chinoise p. 478.

Was Roß und Adler anbelangt, so muß man durchaus Erbt zustimmen, der in ihnen die Gestirne Pegasus und Aquila erkannt hat 1.

Das alles gehört zum Süden, zur Wassergegend.

Dieselbe Erscheinung bei den auf Lamed folgenden Stationen: (13.) מיד (14.) עוד (15.) ממד (Die Wassergegend des Alphabets!)

Doch auch die 14. arabische Mondstation al-Simâk läßt vermuten, daß ihr Name der Vorstellungssphäre der "Wassergegend" entnommen ist. Oder war es umgekehrt — wurden ursprünglich nördliche Gestirne später in den Süden versetzt? Oder gab es immer zwei Wasserregionen?

Fast scheint letzteres der Fall zu sein: al-Simâk ist Spica in der Jungfrau; wie auch die 13. Station al-ʿAwwaʾ sich in der Jungfrau befindet. Den Namen al-ʿAwwaʾ kann ich nicht deuten ². Doch soviel steht fest, daß auch die Araber die 13. Mondstation (wie gleichfalls die 14.) mit Wasser in Beziehung brachten. Ideler schreibt: "Nach Hyde... giebt Firuzabadi der dreyzehnten und vierzehnten Station den gemeinschaftlichen Beynamen El-anharân, die Wasserbringenden, weil ihr Aufgang in einer regnichten Jahreszeit erfolgt." [Cf. Ideler, St. S. 172.]

Und Germanicus nennt das Sternbild Fische das regenbringende: imbriferi duo Pisces<sup>3</sup>. Die Fische aber nennt er die zwei syrischen Gottheiten:

Annua concludunt Syriae duo numina Pisces Tempora; tunc iterum praedictus nascitur ordo . . . 4

Nun entspricht aber gewiß der syrischen Astarte — der Himmelskönigin — am Himmel das Sternbild virgo. Und von der Syria Dea sind verschiedene Mythen erhalten — die Movers<sup>5</sup> gesammelt hat — wonach sie sich in einem Fischweiher ertränkt habe und in einen Fisch verwandelt worden sei. Die Gründe ihres Selbstmordes<sup>6</sup> sind Verführung oder Schändung oder Furcht vor Schändung<sup>7</sup>.

Auch Dina (Gen. 34) wird geschändet. Sie ist virgo: vgl. oben S. 23. Ihr Name leitet sich her von דדן "das Recht, das Gericht" (wie auch der Name ihres Bruders Dan)<sup>8</sup>; Dina ist die "Gerechtigkeit". Hygin schreibt vom Sternbild virgo: "... quam propter diligentiam et aequitatem Iustitiam appellatam<sup>9</sup>."

Auch die griechische Britomartis springt, nachdem sie vom liebestollen Minos neum Monate verfolgt worden, ins Meer; doch da sie in Fischernetze springt, wird sie gereitet: s. Roscher, Lex. d. M. I, S. 823,

\*\*No. 50.50 (1. 60 mol. ) molecular (1. \*\*Bon mol. ) Market (1. 60 mol. ) value (1. 50 mol. ) Market (1. 60 mol. ) value (1. 50 mol. ) value (1. 60 mol. ) value (1. 6

t von virgo:

το μ' η' ο μ' ετι η αια η ενός χούσειον έφερμεν.

πογγούμο δ' όλιγη τε και οικετι παμπαν όμοις 
πητικές, ποιξεονόα παλα πν η τεα λαπν.

ν'λ' ότε όη κακείνοι ετι πίνασαν, όι δ' έγενοντο. 
χωλικέις η ένεις, πρότερμιν ολοιπότροι ανόφες, 
οι ποιπίο, κακοεργον τηκά κει τάντο μάχαιραν 
εινόληνε πρώτος δΕ μόπιν επάσαντ' άφολημειών 
και τότε μισίματα Των κεξένου γένος ένουδια 
επταπ' πουράκιας παίτην δ' άρα γάσσατο χπρηγο, 
λ'χι πες εννηγός ετι μανετοκι άνθρόποιουν 
Παριένος, εγήνει εν ένα πολοκεπτούο Πούτεπο. 
[Aratt Phaenoment of —150.]

<sup>1)</sup> S. Erbt, l. c. S. 119-120.

<sup>2)</sup> הeulen (v. Hund, Schakal), bellen": oben S. 18. Die Juden nannten den neben der Jungfrau befindlichen Bootes: מכב הנובח בכלב הנובח Canis latrans: S. Kircher, Oedipus II, p. 197.

<sup>3)</sup> Germanici Caesaris Aratea Phaenomena 570.
4) Germanicus l. c. 566—567.
5) Phoenicier I, S. 591.
6) Scilicet in piscem sese Cytherea novavit,
Anguipedem alatis humeris Typhona furentem,

Quum Babyloniacas summersa profugit in undas Inseruitque suos squammosis piscibus ignes.
[M. Manilii Astronomicon IV 580-583.]

<sup>7)</sup> S. Movers, l. c.

<sup>8)</sup> S. meine Beiträge (MVAG 1902) S. 69: Dan ist libra, die Wage (der Gerechtigkeit).

<sup>9)</sup> Vgl. Hygini Astronomica XXV. Aratus schreibt von virgo:

Wie Dina von Sichem (dem Löwen: s. oben S. 23) geschändet wird, so wird Thamar vom Löwen Juda zur Hure gemacht. The aber heißt "Palme, Paalmenkapitäl, Säule". Der Astarte wurden "Ascheren" errichtet: die Ascheren latten aber phallische Bedeutung: die ersten syrischen Säulenheiligen stiegen auf einen dreißig Fuß hohen Phallus hinauf!. Und zu Ehren der (verschleierten) Astarte wurden Phallen verschleiert und verdeckt?. Und drei Fische schlucken (bergen) den Phallus des Osiris (nach seinem Inzest mit Nephthys)3.

Fischweiher, Fisch, Säule und Verschleierung — diese der mythologischen Sphäre der Astarte-Derketo 4 eigenen Vorstellungen finden sich in den Namen der zur Virgo-Gegend gehörenden Mondstationen wieder, auf welche, wie wir oben gesehen haben, auch in Hob 30,13—30 angespielt wird. Das sind die

13. althebräische Mondstation: מים "Das Wasser" (Entsprechende arabische Station: al-'Awwa',  $\beta,~\gamma,~\gamma,~\delta$  und  $\epsilon$  in der Jungfrau);

14. althebräische Mondstation: מין "Der Fisch" (Entsprechende arabische Station: al-Simâk, Spica in der Jungfrau) und die

15. althebräische Mondstation: αρο "Die Stütze" (Säule?). (Entsprechende arabische Station: al-Gafr, φ, ι, κ in der Jungfrau). NB. Vgl. die 15. naxatra: oben S. 4 Anm. 11 ("Tempel oder Fisch").

bedeutet außer "Fisch" auch "Dach", "höchster Innenteil des Hauses": vgl. oben S. 18. Unter dieser Bedeutung ist die 15. Station (700) nach Ostasien gekommen. Bei den Chinesen heißt die 15. Station: Kang "der Hals": vgl. oben S. 12. G. Schlegel schreibt: "Diese Sterngruppe [Kang] . . . entspricht den Sternen  $\iota$   $\kappa$   $\lambda$   $\mu$  des Kleidersaumes und der Füße des Sternbildes Jungfrau. Indessen gab man in der Folge dieser Sterngruppe den Namen Innerer Hof oder Säulenhalle des Tempels." — Eine merkwürdige Übereinstimmung ist es, daß diese 15. chines. Station die Station der Gerechtigkeit (vgl. Dina,  $\Delta i \kappa \eta$ : oben S. 23 und S. 34) ist: "Die Sterngruppe [Kang] waltet auch über den Prozessen, die man verhandelt, und über den Strafen, die man verhängt; denn sie kündete den zeitigen Frühling an, und das "Buch der kindlichen Liebe" sagt uns, daß die alten Könige sieben Tage vor Frühlingsanfang die Richter drängten, die Streitsachen zu erledigen, um die Unschukligen freizukassen und die Schukligen zu verfolgen."

1) Movers, l. c. S. 593.

die

2) Movers, l. c. S. 595-596.

3) S. meine Astralmythen S. 519 und 225 Anm.

4) Allein schon ihres Namens wegen gehört die griechische Göttin Εὐρυνόμη zu den mit Dina verwandten Gestalten. Eurynome galt als die erste Weltbeherrscherin: s. Preller, Gr. Myth. I, S. 377. Ihr Schnitzbild im Tempel von Phigalia stellte ein Weib mit einem Fischleib dar: s. Preller, l. c. Über Aphrodite aus einem Fischleib geboren vgl. meine Astralmythen S. 210.
5) In Wolframs von Eschenbach Parzival ist al-Gafr die einzige Mondstation, die neben Planeten genannt wird:

Siben sternen sie dô nande héidénsch, die namen bekande der rîche werde Feirafiz, der vor ir saz swarz unde wîz.

sie sprach, nu prüeve, Parzivâl. der hoehste plânête Zvâl, und der snelle Almustrî, Almaret, und der liehte Samsi, erzeigent saelekeit an dir. der fünfte heizt Alligafir, und der sehste Alkitêr, und uns der nachste Alkamêr. [NV, 1441—1452.]

Diese Sternnamen sind längst gedeutet (vgl. K. Bartsch, Germanistische Studien [1875], II, S. 132). Zvål ist arab, Zuhal, Planet Saturn; Almustri ist arab, al-Mustari, Planet Jupiter; Almaret ist arab, al-Mirrib, Planet Mars; Samsi ist arab, šems, die Sonne; Alligafir ist arab, al-Gafr, die 15. Mondstation; Alkiter ist arab, utårid, Planet Merkur; Alkamer ist arab, al-Kamar, der Mond. — Aus dieser mittelalterlichen Aufzählung von Planeten geht eins klar hervor: da hier sämtliche Planetennamen mit Ausnahme des der Venus (Zuhara) genannt sind, so muß al-Gafr auch eine Bezeichnung des Planeten Venus gewesen sein. Und, wie wir oben gesehen haben, liegt al-Gafr tatsächlich in virgo.

6) Zuvor hatte Schlegel von dieser Station geschrieben, daß sie den Namen Kang trage, ein Schriftzeichen, das Pater Noël und de Guignes voreilig mit Aula anterior, Cour intérieure übersetzten; die Grundbedeutung aber wäre "Hals". [Cf. Uranographie Chinoise p. 93.]

7) Schlegel, l. c. p. 93.

Es sind vielleicht in China zu verschiedenen Zeiten Beeinflussungen von Westen her erfolgt. Gewiß, "wie Davids Turm ist Dein Hals" heißt es im Hohenlied. Doch mit "Elementargedanken" ist solch ein Zusammentreffen nicht zu erklären, ein Übereinstimmen mit der alten palästinensischen sowohl wie mit der so viel jüngeren arabischen Bedeutung. Vgl. oben S. 15.

Von der 14. bis zur 20. (d. h. von virgo bis nahe an capricornus) bezeichnen die chinesischen Mondstationen Körperteile des Himmelsdrachen: 14. (Kio) "das Horn", 15. (Kang) "den Hals", 16. (Ti) "die Brust", 18. (Sin) "das Herz", 19. (Wi) "den Schweif" und 20. (Tien-keou) "den Mund": vgl. oben S. 12.

Ebenso bezeichnen die im entsprechenden Teil des Zodiakus (libra bis capricornus) liegenden arabischen Mondstationen, von der 16. bis zur 20., Körperteile des Skorpions.

Und ebenso bezeichnen die im entsprechenden Teil des Zodiakus befindlichen althebräischen Stationen, von der 16. bis zur 20., Körperteile des Behemoth und des Leviathan.

Nilpferd und Krokodil werden auf ägyptischen Sterndarstellungen immer zusammen abgebildet, gleichsam als wären sie ein Sternbild<sup>1</sup>. Ich habe Nilpferd und Krokodil in der Wassergegend (aquarius) gesucht<sup>2</sup> und sehe vorderhand keinen Grund, meine früheren Ergebnisse anzuzweifeln.

Aber auf denselben ägyptischen Darstellungen befindet sich immer noch ein anderes Krokodil (dem Brugsch die Zahl 10 eingeschrieben hat: vgl. meine Beiträge [MVAG 1902], S. 67); ihm gegenüber steht ein Gott, der mit einer speerartigen Waffe (Fischerhaken?) ihm ins Maul stößt $^3$ . Das Determinativ (die Hieroglyphe "Skorpion") hinter dem Namen dieses Krokodils erhebt es zur Gewißheit, daß es sich um ein in der Skorpiongegend befindliches Sternbild handelt. Die Skorpiongegend reichte einst weit über das jetzige Sternbild scorpio hinaus. Noch bei Griechen und Römern hieß libra:  $X\eta\lambda\alpha l$ , Chelae, d. i. Scheren des Skorpions. Und auf babylonischen Grenzsteinen wird arcitenens mit einem Skorpionleib abgebildet. Wir haben oben S. 7 gesehen, daß sich (Srkt) Soleka, die Skorpiongöttin, im arcitenens befindet.

Es ließe sich denken, daß das Sternbild "Krokodil" im Skorpion und das Sternbild "Nilpferd und Krokodil" vertauscht oder verwechselt worden sind — z.B. in Palästina, wohin diese Vorstellungen von Ägypten her ausstrahlten.

Wohl nur auf Zufall beruht es, daß in den Stundentafeln 4 — sie schmücken die Gräber der Könige Ramses VI. und Ramses IX. — die Stunden, von der 13. bis zur 20., die folgenden Namen haben:

die 13. Stunde: rdwi n rrt "die zwei Füße der Nilpferd-Figur"

" 14. " : pds "ihr Bein"

" 15. " : hrī ib mnit "die Mitte des Messers"

" 16. " : 3s "ihre Niere"

" 17. " : b3hs "ihre Vorhaut"(?)

" 18. " : hpds "ihre Scham"

., 19. " : mndts "ihr Euter"

" 20. " : nss "ihre Zunge".

Der ,Riese" (nht) wird in ähnlicher Weise gegliedert.

Im 40. und 41. Kapitel des Buches Hiob wird vom Nilpferd (Behemoth) und vom Krokodil (Leviathan) geredet. Aus der langen Beschreibung will ich nur einige Zeilen herausheben.

Hiob 40, 24ff.:

"L'aliet man weld ikn Behemoth) vor seinen Augen und durchbohrt ihm mit Stricken seine Nase?

Kannst Du den Leviathan ziehen mit dem Hamen, und seine Zunge mit der Schnur

<sup>1)</sup> S. Brugsch, Thesaurus I, S. 124-126.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugsch, l. c. S. 129 und meine Beiträge S. 67.

<sup>2)</sup> In meinen Beiträgen (MVAG 1902) S. 66-68.

<sup>4)</sup> Vgl. Brugsch, Thesaurus I, S. 188-189.

Kannst Du ihm eine Angel in die Nase legen und mit einem Stachel ihm die Backen durchbohren?

- (31) Kannst Du mit Spießen füllen seine Haut und mit Fischerhaken seinen Kopf?
- (41, 5) Wer kann ihm sein Kleid aufdecken? und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen?

Wer kann die Kinnbacken seines Antlitzes auftun? Schrecklich stehen seine Zähne umher."

Mit auffälliger Breite werden die Körperteile einzeln hergezählt. Deutlich zu erkennen ist hier die Anspielung auf die sechs der Skorpiongegend angehörenden Mondstationen, nämlich die

16. althebräische Mondstation: עין "Das Auge"

(Entsprechende arabische Station: al-Zubana, α und β in der Wage);

die

17. althebräische Mondstation: το oder καρ "Der Mund" (Entsprechende arabische Station: al-Iklîl, β, δ, π im Skorpion);

die

18. althebräische Mondstation: 277 "Der Fischerhaken" (Entsprechende arabische Station: al-Kalb, Antares im Skorpion);

die

19. althebräische Mondstation: קיף "Der Hinterkopf" (Entsprechende arabische Station: al-Šáula, λ und v im Skorpion);

die

20. althebräische Mondstation: "Der Kopf"
(Entsprechende arabische Station: al-Na'à'im, ε, γ, δ, σ, φ, τ und ζ im Schützen)

(Entsprechende arabische Station: al-Na'â'im,  $\varepsilon$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\sigma$ ,  $\varphi$ ,  $\tau$  und  $\zeta$  im Schützen) und die

21. althebräische Mondstation: "Der Zahn".

(Entsprechende arabische Station: al-Balda, eine sternleere Gegend im Schützen.)

Eigentümlich ist es und wohl kaum ein Zufall, daß der Name der 16., in libra befindlichen Station al-Zubana, "(Gift-)Stachel" (der Insekten), sich gewissermaßen deckt mit dem, was im Jakobsegen von Dan (= libra: s. oben S. 34) ausgesagt wird: "Dan schafft Recht seinem Volke... Dan ist eine Schlange, eine Hornviper am Wege, die das Roß in die Fersen beißt, so daß der Reiter rückwärts sinkt": s. Gen. 49, 16—17. (Sonst pflegt der Stier vom Skorpion in die Hoden gebissen zu werden.)

Im 42. Kapitel des Buches Hiob wird, soweit ich sehe, auf den Sternhimmel nicht mehr Bezug genommen. Es fehlen aber noch zwei Stationen, die 1. und die 22. Nach längerem Suchen glaubte ich schon auf die Deutung dieser beiden verzichten zu müssen.

Da stieß ich zufällig auf die Schlußverse von Hiob 31 — "als deren unmittelbare Fortsetzung sich ursprünglich 38, 1 anschloß!" [s. E. Kautzsch, Die Heilige Schrift des A. T., S. 843 Anm. 2]. Die Elihureden (Hiob 32—37) sind eine Interpolation, und, laut Dillmann, die Versetzung der Verse (am Schluß von Kap. 31) "nicht eine zufällige durch Abschreiber, sondern eine absichtliche . . ., vorgenommen durch den, welcher die Elihureden eintrug und deshalb die unmittelbare Herausförderung Gottes, auf die naturgemaß Kap. 3816. sof ist in gen maßte, lieber zurückstellte." [Cf. Dillmann, Exeget. Handb., Hiob, S. 272—273.]

Nun, gegen Schluß dieses 31. Kapitels steht die Zeile (Hiob 31, 35):

"O wäre doch, der mich anhören wollte! Hier meine Unterschrift (אן הוי — der Allmächtige antworte mir!"

Das Wort in bedeutet "Zeichen"; hier "Handzeichen", d. h. Unterschrift. Von Analphabeten wird noch heutzutage in Rußland ein Kreuz unter Urkunden als "Handzeichen" gesetzt. Die älteste Gestalt des Buchstaben taw war ein Kreuz: x!

Und wenige Zeilen vorher findet sich der seltsame Satz (Hiob 31, 31):

"Wenn nicht die Leute meines Zeltes sagen mußten: Wann wäre jemand von seinem Fleisch (מְבָּשֶׁרוֹ) nicht satt geworden."

Da dies keinen Sinn gibt, übersetzt Kautzsch<sup>1</sup>: "Wäre jemand an seinem Tisch nicht satt geworden." Jedoch im hebr. Text steht "von seinem Fleisch." Diese Worte beziehen sich auf Schlachteite und nor in John genem Sinne auf Hi.d. indem dieser der Besitzer des Schlachtviehes ist — d. h. Hiob ist der Schlachtende.

Die beiden eben besprochenen Verse enthalten Anspielungen auf die

1. althebräische Mondstation: אלה "Das Rind"

(Entspricht der 22. arab. Mondstation: Sa'd al-Dàbiḥ oder nur al-Dàbiḥ, "der Schlachtende",  $\alpha$  und  $\beta$  im Steinbock) und die

22. althebräische Mondstation: זה "Das Zeichen".

(Entspricht der 1. arab. Mondstation: al-Saratàn, "die beiden Zeichen", β und γ im Widder.) Zwischen capricornus und aries befinden sich aquarius und pisces (Wassergegend) — die Gegensterne von virgo: vgl. oben S. 33—34.

In griechischen Sagen wird vom goldenen Vließ (des Widders!) als vom τέρας, dem "Zeichen", d. h. Herrschaftssymbol, gesprochen<sup>3</sup>.

#### VII. Kapitel,

# Die Übereinstimmung der chinesischen Mondstationen mit den althebräischen.

Durch die Ermittelung der althebr. Stationen bin ich nun in der Lage, manche chinesische Sternnamen zu verstehen, die ich bei meiner ersten Bekanntschaft mit ihnen teils übersehen, teils als nicht in Betracht kommend beiseite gelassen hatte. Und immer klarer wird es, daß die chinesischen Namen den alten aus Palastina stammenden naher verwandt sind als den (jungeren) arabischen.

Die Übereinstimmungen, von denen uns mehrere schon vordem begegnet sind, will ich jetzt zusammenstellen.

1. The "das Rind".

Chinesisch: Niou, "der Ochs": vgl. oben S. 12 und S. 9.

2. ביה "das Haus".

G. Schlegel schreibt: "Diese Sterngruppe [die 1. Mondstation, Leou] trägt auch noch den Namen Tien-jö, "das himmlische Gefängnis", und Mi-koung, "das Verließ"." [Cf. Uranographie Chinoise S. 334.]

3. מימל "das Flüssige"(?) (die Plejaden): vgl. oben S. 20.

Ein entsprechender chines. Name fehlt; doch Schlegel berichtet, "daß die Sterngruppe Mao [Plejaden] dem Element Wasser zugeeignet ist, und daß es Hochwasser und Überschwemmungen ankündet, wenn die sechs kleinen Sterne von Mao dem großen(?) Sterne an Helligkeit gleichkommen. [I. c. S. 356.]

4. הלה "die Tür", "die weibliche Scham" (Aldebaran). S. oben S. 21.

Schlegel schreibt, daß "das Zeichen Mao die Tür des Frühlings darstellt, durch welche die ganze Schöpfung heraustritt" [l. c. S. 352]; "... die Sterngruppe Mao muß also ihren Namen "Sonne über einer geschlossenen Tür" in dem Zeitraum empfangen

<sup>1)</sup> S. Kautzsch, Die Heilige Schrift des A. T. S. 843.

haben, wo usw." [l. c. S. 354] Vgl. oben S. 2 die 4. Station der Pepipyramide: Wpw3wt = "Öffner der Wege" (Anubis).

5. אה "Gitter", "Damm" (šupuk šamí), (Sterne am Kopf des Orion). S. oben S. 22.

Die 4. chines. Station ist Py, "das Netz" (= Hyaden): s. oben S. 12. Schlegel schreibt: "Mao [Plejaden] trägt schließlich noch den Namen Ta-liang, "der große Damm", einen Namen, den auch die Sterngruppen Wei und Py [Hyaden] haben, und der sich auf die Überschwemmungen bezieht" [l. c. S. 356]. Und die an die 4. chines. Station Py unmittelbar angrenzenden Sterne aufzählend, nennt Schlegel Tien koan: "die himmlische Schranke", in "\u03c4 tauri gelegen — also dicht über dem Kopfe des Orion. "Die Chinesen sagen uns, daß diese Sterngruppe von der Ekliptik durchquert wird, und daß es der Weg der Sonne, des Mondes und der fünf Planeten ist" [l. c. S. 373]. Die 6. chines. Station heißt Tsan, "der Erhabene", dem Riesen Orion entsprechend: vgl. oben S. 12 u. 22 Anm.

1. "die Krümmung" (y und \u03b4 in den Zwillingen: "hier sollen sich legen Deine stolzen

6. η "die Krümmung" (γ und ξ in den Zwillingen; "hier sollen sich legen Deine stolzen Wellen": s. oben S. 22).

Von der 6. chines. Station Tsan (Orion) sagt Schlegel, daß sie "außerdem noch den Namen Chi-tchin trägt, einen sehr wichtigen Namen, weil man ihn später in die Zeichen des Tierkreises eingesetzt hat. Wir schlagen als Übersetzung dieses Namens "das untergehende Wahre' vor; denn Chi hat die Bedeutung "wahr' und tchin bedeutet "ertrinken, tauchen, hinabsteigen' 1." Und jetzt folgt etwas, was an Seltsamkeit alle anderen Übereinstimmungen übertrifft. Zum Verständnis sei - für Nicht-Mythologen - vorher bemerkt, daß die Sagengruppe von den feindlichen Brüdern nur eine Variante der Sagengruppe von den Zwillingen (Dioskuren) ist 2. Schlegel schreibt: "Hier die chinesische Fabel, die die Chinesen auf astronomischem Untergrunde verfertigt haben, und die man in Tsotchouen findet: , Tsse-tchan (Minister der Tching-Herrschaft in der Epoche des Tchunthsieou, 722-481 v. Chr.) sagt: Im grauen Altertume hatte Kao-sin (regierte 2397 v. Chr.) zwei Söhne; der ältere hieß O-pé, der jüngere Chi-tchin. Sie wohnten in einem großen Walde. Da sie sich nicht leiden konnten, griffen sie täglich zu den Waffen, um einander zu bekämpfen und zu verwunden. Kao-sins Nachfolger (Yao), dem dies nicht gefiel, sandte O-pé nach Chang-k'iou (in Honan), um dort über dem Sternbilde Chin (Skorpion) zu walten; daher nennt die Bevölkerung von Chang dieses Sternbild die Sterngruppe der Chang. -Danach sandte er den Chí-tchin nach Ta-hia (jetzt Ho-tcheou in Chen-si), um dort über dem Sternbilde Tsan (Orion) zu walten und es anzubeten.' - Diese Fabel ist eine astronomische Erfindung. Das Zeichen "O" des Namens O-pé hat die Bedeutung "verstopfen, zurückhalten'. Da im Frühling die ganze Schöpfung durch die Erde dringen und herauskommen will, die Erde sie aber zurückhält und hemmt und noch nicht herausläßt, nannte man diesen Zeitraum den "gehemmten Natursegen" (ó-p'oung). Das Zeichen "pé" bedeutet der ältere' und ist eine Ehrenbezeichnung für die Gottheiten. Da nun das Gestirn Sin (Cor scorpionis) bei seinem heliakischen Aufgang den Zeitraum bezeichnete, wo der Natursegen noch gehemmt ist (ó), so nannte man die dieses Gestirn beseelende Gottheit ,O-péoder den ,Gott, der hemmt' (d. h. der Einhalt gebietet; ,Le Dieu qui arrête')."

t Vgl. die Stelle in der Pepa-Pyraari in der Unterwelt." [Pepi I 98-99.] — Einst schrieb ich "vom Wechselleben in Dunkel und Helle, in Himmel und Hölle, das auch den Asvin und spartanischen Dioskuren eignet,

אוניסי וופא או האפסיב ומושר אהפאסט לפא פואט. אוניסי סיסאיסאיסי פא אַסאספטר ססויסים.

Das paßt aber auf Morgen- und Abendstern so gut wie auf den Auf- und Niedergang des Fissternbildes Orion": s. Astralm. S. 90 (und S. 41). — Wenn der Morgenstern leuchtet, so ist der Abendstern unsichtbar; steht Orion am Himmel, so ist sein Gegenstern Skorpio unter den Horizont gesunken. Ea-bani wird von Gilgames getrennt, Castor von Pollux. Dennoch werden die Asyin setes zuzweit genannt; dennoch sind die Dioskuren im Sternbild gemini vereint, die Hauptsterne dieses Bildes heißen (und hießen) Castor und Pollux.

<sup>2)</sup> Vgl. Astralmythen S. 129.

[Uranogr. Chin. S. 395—396.] Und hierneben betrachte man sich den von mir oben S. 22 bei Besprechung der sechsten althebr. Mondstation erörterten Satz (Hiob 38, 11):

"und sprach: Bis hierher sollst Du kommen und nicht weiter; sie sollen sich legen, Deine stolzen Wellen."

7. 777 "die Waffe" (Castor und Pollux in den Zwillingen). S. oben S. 24.

Diese 7. hebr. Station stimmt mit der vorangehenden chinesischen (Tsan = Orion) überein, welche auch "die Kriegsaxt" heißt: "Man nennt ihn auch noch Tsan-få, den "hehren Krieger" oder "erhabenen Angreifer", und Fon-youe, die "Kriegsaxt", weil er eine Kriegsaxt oder ein Schwert an der Seite trägt, das wir das Schwert des Orion nennen." [Uranogr. Chin. S. 393.]

8. 777 ..das Gehege", "der Speicher" (aselli und Krippe im Krebs). S. oben S. 25.

Diese 8. hebr. Station stimmt mit der vorangehenden chinesischen (Tsing) überein, welche auch "der Schuppen" heißt: "Daher auch die Namen Teien-ting, der "Himmelsspeicher" ("le Hangar céleste") und Teien-haou, der "himmlische Vorsaal", die das Gestirn Tsing trägt." [Uranogr. Chin. S. 410.]

9. שית "der Schlauch" (ξ im Krebs und λ im Löwen). S. oben S. 25f.

Einen dem althebr. entsprechenden chines. Namen finde ich nicht in der Krebsgegend. Es sei denn, daß שמים mit שים und aram. "Ton, Töpferton" zusammenhinge (also Wasserschläuche des Himmels = Krüge des Himmels: s. oben S. 26). Vgl. arab. "Schlauch zum Buttern aus einem Lammfell". Und vgl. assyr. titu (tittu) "Tongefäß" und "Erde, Staub" = Tod. "Zu Staub (titu) werden" = dem Tod anheimfallen: s. Del., HW S. 301. Bei den Speichern von Schnee und Hagel (הירה, 8. Station: s. oben S. 25) und den Schläuchen resp. Krügen, die Schnee ausschütten, wäre kein unpassender Aufenthalt für die Toten, denn das Totenland liegt im Norden (der germanische "Helweg" führt nach Norden). Vgl. den Zauberschlauch, den Odysseus von Aeolos erhält; Gilgameš Odyssee ist eine Fahrt in die Totenwelt (s. oben S. 24). Es wäre denkbar, daß das Wort mu beide Vorstellungen (Schlauch und Totenland) hervorrief oder doch "Tod" als Nebensinn hatte.

Die 8. chines. Station heißt Koui, "die abgeschiedenen Seelen" (s. S.12!). Schlegelschreibt, daß "die Sterngruppe Koui [ $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\eta$ ,  $\vartheta$  des Vierecks im Cancer] auch den Namen T ienmiao, "der himmlische Saal der Vorfahren" trägt... Man versetzte die abgeschiedenen Seelen der Ahnen in dieses Gestirn und nannte es Yu-koui, "das Gefährt der Manen"; T ien-koui, "die himmlische Lade", und T ien-kwang, "das himmlische Grab". Da man von den abgeschiedenen Seelen der Ahnen glaubt, daß sie über die Lebenden eine Obhut ausüben und immer ein Auge auf sie haben, nannte man das Viereck im Cancer "das Himmelsauge", welches der Beobachtung der Bösen diene." [Uranogr. Chin. S. 436.]

Das "Himmelsauge" wiederum deckt sich mit der Vorstellung, die dem Namen der 9. arabischen Mondstation al-Tarf "das Auge, der Blick" zugrunde liegt. Wir haben oben S. 27 gesehen, daß Löwe und Hahn die "Ausschauer" sind. Und von der 9. chines. Mondstation Lieou "die Weide" berichtet Schlegel: "Da die Sterngruppe "Weide" den Platz einnimmt, den ursprünglich das Sternbild "Roter Vogel" hatte, gibt man ihm auch die Bezeichnung Schnabel des roten Vogels. Daher kommt gewiß der Name Lieou oder Weide als allgemeine Bezeichnung eines Vogelschnabels. Das alte Wörterbuch Eul-ya sagt: "Der Schnabel eines Vogels heißt Weide (Lieou); Weide ist das Feuer des Fasans."

... Feuer des Fasans ist (entsprechend dem Platze, den es einnimmt) der Name des Tierkreiszeichens "Weide". [Uranogr. Chin. S. 446.]

## 10. יוד "die Hand", "die Königsgewalt".

Ich wies oben S. 33 Ånm. 5 schon darauf hin, daß der Name der 10. chines. Station Sing, "das Gestirn (überhaupt)" sich dem Vorstellungskreis der 10. althebr. Station "Macht, Königsgewalt" gut einfügt. Die 10. chines. Station hat indes noch einen anderen Namen,

der יוד noch näher kommt. Schlegel schreibt: "... er [Sing] herrscht über alle Himmel, und man gab ihm daher den Namen Tien-yu, "himmlischer Herrscher"." [Uranogr. Chin. S. 450.]

#### 11. 55 "die Weinschüssel".

Die 12. chines. Station (Yi) und ihre Sterne erörternd, sagt Schlegel: "In den neueren[!] Jahrhunderten, etwa dreißig Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, hat man dieser Gruppe ein anderes, sehr südliches[?] Sternbild beigefügt, dem . . . man den Namen *Toung-Ngao*, ,der östliche Becher', gab. Diese Sterngruppe entspricht den Sternen q, r und drei anderen des *Schiffes Argo.*" [Uranogr. Chin. S. 476.]

Die Sterne q und r des Schiffes Argo, genau unterhalb des Becherfußes, grenzten an hydra und crater!; neuerdings ist das Sternbild "Luftpumpe" dazwischengeschoben.

Übrigens bedeutet auch der Name der 12. chines. Station Yí, "der Flügel", (den ich oben S. 30 auf corvus bezog) nach Schlegels Meinung "der Henkel des Bechers": "Im alten Chinesisch hieß der Henkel eines Gefäßes geradezu Flügel (Yí), der Name des Gestirnes, das unserem Becher entspricht." [Uranogr. Chin. S. 705.]

## 12. למד ,der Ochsenstachel" (vgl. Bootes "der Ochsentreiber").

Wir haben oben S. 33 gesehen, daß die 12. althebr. Station das "Schenkelgestirn", d. h. der Große Bär ist, und daß ihm die 13. chines. Station Tchin, "der Wagen" (le Char céleste) entspricht.

- 13. מים "das Wasser".
- 14. 773 "der Fisch".
- 15. ממך "die Stütze" (Säule).

Schon oben wies ich darauf hin, daß der 15. althebr. Station die 15. chines. Station "Säulenhalle des Tempels" entspricht.

Das merkwürdige Phänomen, daß sowohl bei Hiob wie im Alphabet die Reihenfolge der Stationen — scheinbar wenigstens — mit der 13., 14. und 15. durchbrochen sei, habe ich oben S. 34 (vgl. S. 8) besprochen. In der Jungfraugegend stoßen wir da auf drei Namen, die der gegenüberliegenden Wassergegend anzugehören scheinen. Dasselbe Phänomen, nur vice versa, findet sich am chinesischen Himmel!

In der (chines.) Wassergegend sind drei Gestirne, deren Namen auf den gegenüberliegenden Teil des Himmels deuten.

- 1. Die 22. chines. Station ist Niou "das Rind" ( $\beta$  im Steinbock) und entspricht der 22. arabischen al-Dâbiḥ "der Schlachtende" ( $\alpha$  und  $\beta$  im Steinbock). Gegenüber liegt außer taurus (vgl. S. 8) auch der Große Bär, das Schenkelgestirn, das mit einer Kette gefesselt von Isis (in Nilpferdgestalt) geführt wird². Heute geht der Ἀρατοφύλαξ (Bootes "der Ochsentreiber" s. oben S. 33) hinter dem Großen Bären her. Schlegel schreibt über Niou: "Dieses Rind war von dem Manne begleitet, der es führte; daher wurde diesem Sternbilde auch der Name Kien-niou, "Führer des Rindes", gegeben." [Uranogr. Chin. S. 664 und 184]
- 2. Im aquarius befindet sich die 23. chines. Station Niu "die Jungfrau" ( $\epsilon$ ,  $\mu$  und  $\nu$  im Wassermann). Vgl. oben S. 13.
- 3. Schlegel berichtet, daß die 27. chines. Station Pí ( $\gamma$  im Pegasus) auch den Namen Wang-Yu, der blickende Fisch' habe; und er führt einen indischen Namen dieses Gestirns an: "Animisha (der Fisch, wörtlich: 'der nicht blinzelt, die Augen nicht schließt'), ein Name, den dieses Gestirn im Sûrya-Siddhanta trägt. Dieser Name nun entspricht genau dem chinesischen: Wang-yu, 'der blickende Fisch' . . . . ." [Uranogr. Chin. S. 671.]

<sup>1,</sup> Die ja nur ein Sternbild sind vgl. oben S. 20 Aum. 1. Stucken, Alphabet.

Dieser Fisch [Pegasus] ist also "Ausschauer", wie der Hahn, wie der Basilisk, wie der Löwe, der selbst nachts die Augen nicht schließt: s. oben S. 26—28. Der Pegasus liegt zwischen 360° und 320°, während der am entgegengesetzten Teil der Ekliptik befindliche Löwe zwischen 180° und 140° liegt. Die Differenz beträgt genau 180 Grad,

16. דין "das Auge".

19. קוף , der Hinterkopf".

17. פר ,der Mund".

20. ריש "der Kopf".

18. 372 "der Fischerhaken".

21. שיך "der Zahn".

Wir haben oben S. 36f. gesehen, daß diese Gliedmaßen des Krokodils den zwischen der 14. und 20. chines. Station gelegenen Gliedmaßen des Drachen entsprechen, nämlich der 14. Station "Horn", der 15. "Hals", der 16. "Brust', der 18. "Herz", der 19. "Schwanz" und der 20. "Mund".

Nach Schlegel soll der chinesische, Drache" ursprünglich die Gestalt eines Alligators oder Krokodils gehabt haben: s. Uranogr. Chinoise S. 49—53¹ und p. 659. Bei Aratus (Phaen. 84) wird der Skorpion μέγα θηρίον genannt. (Ebenso heißt der angrenzende Wolf unbestimmt das Tier, θηρίον²; und Benjamin — im Jakobssegen Gen. 49, 27 der Wolf — ist scorpio³.)

22. מה "das Zeichen".

Einen hiermit übereinstimmenden chinesischen Sternnamen vermag ich nicht zu finden.

## VIII. Kapitel.

# Der germanische Tierkreis.

Daß die zwölf Himmelsburgen, die in der Edda, Grimnismal 3(4)—16(17), aufgezählt werden, Zeichen des Tierkreises seien, hat schon Finn Magnusen (geb. 1781) vermutet<sup>4</sup>. Simrock, der dies erwähnt, führt zwei Gründe an, die für Magnusens Ansicht zu sprechen scheinen:

"1. Das Jahr beginnt mit dem Winter, wie der Tag mit der Nacht: der erste der zwölf Monatsgötter, in dessen Sonnenhaus Ydalir die Sonne am 22. November tritt, wäre also der winterliche Uller, der zweite aber Freyr, der Sonnengott, dessen Geburt in die Wintersonnenwende fiele, wie wirklich Freyrs Fest zur Julzeit begangen ward und die Nordländer das Jahr mit Ullers Monat, wie wir das Kirchenjahr mit dem Advent begannen . . . 2. Der siebente Monatsgott ware hienach Baldur, dessen Sonnenhaus Breidablick die Sonne am 21. Juni, also Zar Sommersonnenwende wieder verließe, was zu dem Mythus von Baldur stimmen wurde, wenn wir ihn als Lichtgott auffassen und unter seinem Tode die Neige des Lichtes verstehen." [Vgl. Simrock, D. Myth. S. 49.]

Weitere Gründe führt Simrock nicht an und macht auch nicht den Versuch, die anderen Himmelsburgen mit Tierkreisbildern zu identifizieren.

Versucht aber hat es J. B. Friedreich<sup>5</sup>. Doch scheinen mir seine Gleichstellungen wenig überzeugend zu sein. Er identifiziert z. B. Folkvangr mit leo u. dgl. m. Meines Erachtens ist keine einzige seiner Feststellungen richtig.

i das Zober ny til, wie eigent der einer das dem Zoher zittert. Satz "Der Drache hat 81 Schuppen, das ist das Produkt von 9 mal 9. Die 9 aber ist die Sonne,"

<sup>2)</sup> Vgl. Ideler, Sternnamen S. 278.

<sup>4)</sup> Vgl. Simrock, Deutsche Mythologie S. 48.

<sup>3)</sup> Vgl. Zimmern in ZA VII S. 168.

<sup>5)</sup> Vgl. J. B. Friedreich, Die Weltkörper S. 372-382.

Dagegen hatte Simrock richtig erkannt, daß Baldurs Burg Breidablick zur Sommersonnenwende in Beziehung steht. Für den nicht sehr alten germanischen Tierkreis muß die Sommersonnenwende in cancer gewesen sein.

Einen festen Punkt haben wir ferner gewonnen durch die Ermittelung oben S. 26f., daß der "Ausschauer" (der Wächter am Himmel) in leo lokalisiert ist. Heimdal ist der Himmelswächter; folglich ist Heimdalls Burg Himin-biaorg — leo.

Ich will nun, mit taurus beginnend, die Zodiakalbilder neben die entsprechenden Himmelsburgen stellen.

1. taurus. - Glads-heimr, die Burg Wodans.

Simrock vermutet, daß vielleicht Odin in Stiergestalt Stammvater der Merovinge wurde 1. "Die Kimbern und Teutonen führten nach Plutarch Marius 23 ein ehernes Stierbild mit, auf welches sie Eide schworen." 2 Doch wohl das Bild des höchsten Gottes.

2. gemini. - Thrym-heimr, die Burg des Thiassi.

"Noch wird gesagt, daß Odin ihr [der Skadi, der Tochter des Thiassi] zur Überbuße Thiassis Augen nahm, sie an den Himmel warf und zwei Sterne daraus bildete." [Vgl. Bragarödur 56.]

Mit den Augen Thiassis sind doch wohl α und β in den Zwillingen gemeint.

3. cancer. - Breida-blik, die Burg Baldurs.

Wendekreis des Krebses: s. oben S. 42.

4. leo. - Himin-bixorg, die Burg Heimdalls.

Heimdall ist der "Ausschauer": s. oben S. 28.

5. virgo. — Folk-vangr, die Burg Freyjas.

6. libra. — Glitnir, die Burg Forsetis.

Von Dan (177: s. oben S. 34) heißt es im Jakobssegen: "Dan schafft Recht seinem Volk" (Gen. 49, 16). Dan ist libra: die Gerechtigkeit hält die Wage in der Hand<sup>3</sup>. Und Forseti gilt als der Richter bei Göttern und Menschen<sup>4</sup>. "Er hat im Himmel den Saal, der Glitnir heißt, und alle, die sich in Rechtsstreitigkeiten an ihn wenden, gehen verglichen nach Hause. Das ist der beste Richterstuhl für Götter und Menschen." [Gylfaginning 32.]

7. scorpio. — Noa-tún, die Burg des Niördr.

scorpio ist der von Orion getrennte Zwilling; s. oben S. 39 Anm. 1 (Trennungsmotiv). Niördr trennt sich von seinem Weibe Skadi (gemini). —

In der Reihenfolge der aufgezählten Himmelsburgen des Grimnismal kommt als nächste Jareitenens) Widi und dann (capricernus) Ydalir. Ich glaube aber, daß die beiden miteinander vertauscht worden sind. Ich setze sie um:

8. arcitenens. - Ýdalir, die Burg Ullers.

Uller ist der Bogenschütz κατ' ἐξοχήν. (Ullersagen sind die von Hubertus und vom Freischützen.) $^5$ 

9. capricornus. - Vidi (Widi), die Burg Widars.

Widar ist der einbeinige Ase. "Er hat einen dicken Schuh" [Gylfaginning 29]. Spuren einer ähnlichen Gottheit finden sich noch in Indien; sie heißt Aja ekapåd "der einfüßige Ziegenbock"<sup>6</sup>; wir haben sie (in der Tabelle der naxatra oben S. 5) bereits kennen gelernt:

<sup>1)</sup> Vgl. Simrock, l. c. S. 418.

<sup>2)</sup> Vgl. Ad. Holtzmann, Deutsche Myth. S. 104.

<sup>3)</sup> S. MVAG (1902) S. 69 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm, DM S. 190.

<sup>5)</sup> S. Simrock, l. c. S. 300.

<sup>6)</sup> Olden berg schreibt: "So finden sich häufig, in der Regel in längeren Aufzählungen angerufener Götter, zwei Wesen, welche die Fähigkeit selbständig aufzutreten kaum mehr haben und eben nur als Überlebsel aus früheren Vorstellungskreisen fortgeführt zu werden scheinen: die "Schlange vom Grunde" und der "einfüßige Ziegenbock" (ahi budhnya und aja ekapåd)... Daß auf die Frage, warum das Universum nicht zusammenstürzt, die Alten geantwortet haben: weil ein großer Ziegenbock mit einem Bein es als Pfeiler trägt — ist durchaus im Stil kindlicher Kosmologie. Wie man dabei gerade auf den Ziegenbock verfallen ist, werden wir schwerlich ermitteln." [Cf. Oldenberg, Religion des Veda S. 71 und 72 Anm. 1.] — Wie wir oben sahen, heißt die 21. naxatra: Bhådrapadås "heilbringende Füße habend". Die

es ist die Tutelars theit der 21-24 innlischen Mondstation Parva-likedrafadis. Diese, z Pegasi, den pisces und dem aquarius vorgelagert, ist auch von capricornus nicht weit entfernt. Der Name des Gottes Vidar, von widar (wiederum, iterum)<sup>4</sup>, könnte auf den Wendekreis (des Steinbocks) deuten.

10. aquarius. - Alfheim, die Burg des Freyr.

Freyr — der auch Vanngi heißt 2 — hat als Wanengott Beziehungen zum Wasser 3. Er fährt auf dem Schiff Skidbladnir. — Mit den beiden letzten Himmelsburgen weiß ich nichts anzufangen. Vielleicht müssen auch diese umgestellt werden. Dann wäre:

11. pisces. — Sækkva-bekkr, die Burg der Saga — "kühle Flut überrauscht sie immer". Bei den Babyloniern hieß das Meer bît nimeķi "Haus der Weisheit".

12. aries. - Vala-skialf, die Burg Thôrs 4 (oder Odins 5).

Nach Gudbrand Vigfusson (Corpus Poeticum Boreale I p. 70) ist dies die Burg Thôrs. Das heilige Tier Thôrs war der Bock (= Widder?).

## IX. Kapitel.

## Die mexikanischen Tagesnamen.

Zu einem Gestirn, das er verlassen, kehrt der Mond nach einem Monat<sup>6</sup> zurück. In der Zwischenzeit berührt er auf seiner Reise jeden Tag ein anderes Gestirn; und diese — seine Nachtherbergen (manåzil al-kàmar) — sind die Mondstationen. Wenn daher einige Völker — wie z. B. die Polynesier — für jeden Tag des Mondes einen bestimmten Namen haben, so liegt die Vermutung nahe, daß sich in diesen Namen Bezeichnungen von Mondstationen verbergen.

Daß dies wirklich der Fall ist, glaube ich auf Grund der persischen Mondstationen beweisen zu können.

Auf der Tabelle oben S. 9f. habe ich neben jeder persischen Mondstation den dieser zugehörigen Ized (Engel, Genius) verzeichnet. Die Namen dieser Patrone der Mondstationen sind identisch mit den persischen Tagesnamen; und ihrer zwölf sind zugleich die Namen der zwölf Monate. Wir haben oben S. 13/14 und S. 15 gesehen, daß Monatsnamen von den Namen der Mondstationen abgeleitet werden. Darum, meine ich, darf man mit gutem Grunde annehmen, daß Tagesnamen auch sonst das Sekundare, Mondstationen aber, auch wo sie in Vergessenheit gerieten, das Primäre sind, und nicht umgekehrt.

beiden Tutelargottheiten dieser naxatra sind aja ekapâd und ahi budhnya. Diese naxatra heißt auch Pratishţânan "die beiden Grundlagen": s, oben S, 5 Anm. 1.

1) Vgl. Ad. Holtzmann, Deutsche Mythologie S. 114.

2) Grimm, DM I S. 180.

3) Simrock, l. c. S. 160.

4) Im Kapitel über Donar-Thôr in Grimm's Deutscher Mythologie heißt es: "Die christliche mythologie hat unter slavischen und einzelnen asiatischen völkern das geschäft des donnerers auf den propheten Elias übertragen, der im wetter gen himmel fährt... in den serbischen liedern 2,11.2, 2 heißt er ausdrücklich gromornik Ilija, blitz und donner (munja und grom) sind in seine hand gegeben, und er verschließt sündhaften menschen die wolken des himmels, daß sie keinen regen zur erde fallen lassen... und ebenso in der altdeutschen dichtung... Schon Olearius berichtet, daß die caspischen Circassier auf Eliastag ziegen opfern. Ja selbst die Muhamedaner nennen in ihren gebeten zu abwendung eines gewitters den namen Iljas (Ad. Olearius, Reiseschr. 1647, S. 522. 523)." [Vgl. Grimm, D. Myth. I, S. 144–145.] — Es liegt meines Erachtens nahe, bei Elias an den hetitischen Gott Tešub zu denken. Tešub, der beiltragende Gott, entspricht vollkommen dem germanischen Thôr: s. ATAO S. 21. 113 Ann., 2. Nun wird aber Elias "der Thesbiter", Despityig, "Durgenannt (I K. 17, 1. 21, 17. 28). Sollte etwa in diesem rätselhalten Ortsnamen der Name des Gottes Tešub verborgen sein? — ilu Tešub — Eli(ias) Tešub?

5) Gylfaginning 17.

6) Nach 27 Tagen, 7 Stunden, 43 Minuten und 11,4 Sekunden: s. Whitney, 1. c. S. 348.

Ideler schreibt: "Die bei den semitischen Völkern gebräuchliche und von ihnen zu uns ubergegangene Eintheilung der Zeit in Wochen kannten die alten Perser nicht. Sie gaben dafür einem jeden Monatstage seinen eigenen Namen, der beim Datieren gewohnlich statt der Zahl des Tages gesetzt wurde; wenigstens findet es sich so bei den orientalischen Astronomen. Diese Namen sind folgende:

| 1.  | Hormuz      | 11. | Chor      | 21. | Râm       |
|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 2.  | Bahmen      | 12. | Mah       | 22. | Bàd       |
| 3.  | Ardbehescht | 13. | Tîr       | 23. | Deibadîn  |
| 4.  | Schahrîr    | 14. | Dschusch  | 24. | Dîn       |
| 5.  | Asfendârmed | 15. | Deibamihr | 25. | Ard       |
| 6.  | Chordâd     | 16. | Mihr      | 26. | Aschtâd   |
| 7.  | Mordâd      | 17. | Serûsch   | 27. | Asmân     |
| 8.  | Deibâder    | 18. | Resch     | 28, | Zàmjàd    |
| 9.  | Ader        | 19. | Ferwerdîn | 29. | Måresfend |
| 10. | Abàn        | 20. | Bahrām    | 30. | Anîrân.   |

Man sieht, daß unter den Namen der Monatstage die der Monate wiederkehren." [Vgl. Ideler, Handbuch der mathem. und techn. Chronologie II, S. 516—517.] Und weiter schreibt Ideler: "Mit Ausnahme von Hormuz und Dei, Prädikaten des höchsten Prinzips des Guten, sind sämtliche Namen der Monate, so wie der Monatstage, von den Izeds oder Genien entlehnt, die nach Zoroasters Religion das Reich des Hormuz bilden und den einzelnen Monaten und Tagen vorstehen. Deibäder, Deibamihr und Deibadîn sagen so viel als Dei, auf welchen Ader, Mihr und Dîn folgen. Bemerkenswerth ist es, daß der erste, achte, fünfzehnte und dreiundzwanzigste Tag in fast gleichen Intervallen mit dem Namen des höchstens Wesens bezeichnet sind. Diese Einschnitte geben eine wochenähnliche Eintheilung." Vgl. Ideler, Handb. d. Chronologie II, S. 517.

Wir werden weiter unten eine analoge Einteilung bei den Monatstagen aus Chiapas kennen lernen.

Die persischen Monatstage waren schon in avestischer Zeit in Gebrauch. James Darmesteter schreibt in einem Appendix zu Yasna, Hå 1, 8: "Die 30 Tage jedes Monats sind je einer besonderen Gottheit geweiht: der 1, 8, 15. und 23. sind ein- und derselben Gottheit geweiht, und zwar der höchsten, die für den 1. Tag nach ihrem Namen "Auhrmazd" genannt wird, bei den drei anderen nach ihrem Beinamen Par Schopfer". Diese vierfache Anrufung derselben Gottheit] teilt den Monat in 4 Wochen, deren erste beiden 7, die beiden folgenden 8 Tage haben:

| 1  | . Auhrm   | azd, im | Zend: | Ahura Mazda.         | 15. | Dai pa Mihr | -     | _              |
|----|-----------|---------|-------|----------------------|-----|-------------|-------|----------------|
| 2  | . Bahma   | n,      | 22    | Vohu Manô.           | 16. | Mihr, im    | Zend: | Mithra.        |
| 3  | . Ardiba  | hisht,  | 27    | Asha Vahishta.       | 17. | Sròsh,      | 7.5   | Sraosha.       |
| 2  | . Shahrê  | var,    | 23    | Khshathra Vairya.    | 18. | Rashn,      |       | Rashnu.        |
|    | . Asfand  | 'ârmad, | 11    | Speñta Ármaiti.      | 19. | Farvardîn,  |       | Farvashis.     |
| (  | 5. Khorde | ìd,     |       | Haurvatåt.           | 20  | Bahrâm.     |       | Verethraghna.  |
| ;  | . Murdâ   | d       |       | Ameretat 1 Seite 16. | 21. | Râm,        |       | Ràma.          |
|    |           |         |       |                      | 22, | Bâd;        |       | Våta.          |
| 8  | 3. Dai pa | Àdar,   | _     |                      | 23. | Dai ja Din  |       |                |
| (  | Adar,     |         |       | Átar.                | 24. | Dîn,        |       | Daêna.         |
| 10 | Abàn,     |         |       | Àpô.                 | 25. | Ard.        |       | Ashi (Vanuhi). |
| 1  | . Khor,   |         |       | Hvare khshaêtem.     | 26. | Ashtâd,     |       | Arshtàt.       |
| 1: | . Màh,    |         |       | Màonha.              | 27. | Asmân,      |       | Asman,         |
| 1  | 3. Tîr,   |         |       | Tishtrya.            | 28. | Zamyâd,     |       | Zem.           |
| 1. | 1. Gosh;  |         |       | Géush.               | 29. | Marasfand,  |       | Mathra Spenta. |
|    |           |         |       |                      | 30. | Anîran,     |       | Anaghra."      |
|    |           |         |       | T T                  |     |             |       |                |

[Cf. Le Zend-Avesta, trad. par J. Darmesteter, vol. III, p. 34-35.

Im Afrin Gahanbar finden sich alte Datierungen wie z. B.: "Monat Mithra, Tag Anaghra"; der: "Monat Dathush (Dai). Tag Verethraghna"; und jungere Datierungen wie z. B.: "Monat Tir, Tag Dai-pa-Mihr"; oder: "beginnt am Tage Ashtåd, endet am Tage Anêrân"<sup>2</sup>.

Da 12 mal 30 Tage nur ein Jahr von 360 Tagen ergeben würde, hatten die alten Perser ihn Schaltzige. Darme steter schreibt. "Die 5 Epagomenen oder Zusatztage, die das Sonnenjahr abschließen (16.—20. März), sind den fünf Gähs oder Gäthas geweiht, d. h. den fünf dem Zoroaster offenbarten Hymnenreihen, die als göttlich verehrt werden. Man nennt sie deshalb die Gähs oder Andargähs, und sie tragen jede den Namen eines dieser Gäthas:

```
Alunvat gâh — Ahunavaiti Gâtha. Vohushatr gâh — Vohu Khshathra. Vshtvat gâh — Ushtavaiti. Vahishtôisht gâh — Vahishtôishti."
Spantômat gâh — Speñta Mainyu. [Cf. Darmesteter, l. c. III p. 35—36.]
```

Auch das mexikanische Jahr bestand aus 360 Tagen, denen 5 Schalttage zugefügt wurden. "Diese Indier in diesem Neu-Spanien [Mexiko] kannten die Berechnung des Jahres, dem sie 360 Tage gaben und nicht mehr; die überschüssigen fünf nannten sie Nemontemi"3. [Cf. Torquemada, Monarquia Indiana, lib. X, cap. 36.] Und ebenso wie im alten Persien hatte jeder Tag des Monats einen Namen; und diese Tagesnamen wurden gleichfalls zum Datieren verwendet.

Ich muß hier einschalten, daß, wie die Perser und Azteken, so auch die Chinesen Tagesnamen hatten und noch haben. Dieser 28 tägige Zyklus besteht aus den Namen der chinesischen Mondstationen. Er ist in vier siebentägige Wochen geteilt. Ideler schreibt: "Vier dieser Charaktere, namlich fans", hin, man, sins", geben den Sonntag, die vier folgenden den Montag usw. zu erkennen, ganz in der gewöhnlichen Ordnung der Stationen, wie nachstehende Tafel zeigt:

| Sonntag:    | fang,       | hiü,       | mao,         | sing.           |
|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| Montag:     | sin,        | wei,       | pi,          | tschang.        |
| Dienstag:   | wei,        | sche,      | tsui,        | J.:             |
| Mittwoch:   | khi,        | pi,        | tsan,        | tschin.         |
| Donnerstag: | teu,        | kuei,      | tsing,       | kio.            |
| Freitag:    | nieu,       | leu,       | kuei,        | kang.           |
| Sonnabend:  | niü,        | wei,       | lieu,        | ti."            |
|             | Vgl. Ideler | . Über die | Zeitrechnung | der Chinesen S. |

Da den persischen und chinesischen Tagesnamen ein Mondzodiakus zugrunde liegt, so ist es zum mindesten sehr wahrscheinlich, daß die mexikanischen einen ebensolchen Ursprung haben. Wir wollen sie uns auf ihre Wortbedeutung hin näher betrachten.

Das mexikanische Jahr wurde in 18 Monate geteilt, und jeder dieser Monate bestand aus 20 Tagen. Diesen Zyklus von 20 Tagen nannte man metrellapealli "Rechnung des Mondes"<sup>4</sup>

<sup>1)</sup> Die sechs Tagesnamen vom 2. bis zum 7. sind die Namen der sechs Erzengel, die Ormuzd als erste Kreaturen erschuf, wie der Bundahis erzählt: "Das erste von Aûharmazds Geschöpfen in der Welt war der Himmel, und sein guter Gedanke (Vohûman) schuf in gutem Walten das Licht der Welt, mit dem die gute Religion der Mazdayasnier verbunden war; dies geschah, weil die Erneuerung, die den Geschöpfen bestimmt ist, ihm bekannt war. Hernach entstand Ardavahist, und dann Shatvaîrô, und dann Spendarmad, und dann Horvadad und dann Amerôdad." [Cf. Bundahiš I, 25 (transl. b. West p. 9—10.] — Es ist klar, daß dies Überbleibsel eines durch den Dualismus in den Hintergrund gedrängten Pantheons sind.

<sup>2 /01</sup> West 1 1. 182 185.

<sup>3)</sup> D. Jourdanet erklärt das Wort Nemontemi so: "Das Wort besteht aus nen (vergeblich) und temi (erfüllen), die mittels der Partikel on, welche den Zeitraum bezeichnet, verbunden sind; nemontemi besagt geradezu, daß die fünf Ergänzungstage (Epagomenen) nicht ausreichen, um das Sonnenjahr genau zu vollenden. Deshalb fügten auch die Mexikaner alle vier Jahre einen sechsten Tag hinzu, wie das bei unseren Schaltjahren geschieht." [Cf. Sahagun, trad. p. D. Jourdanet p. 77, N. 2.]

<sup>4)</sup> Jourdanet, l. c. p. LXXIII.

(von metstli "der Mond")<sup>4</sup>. Die 20 Tagesnamen sind: cipactli "Schwertfisch"<sup>2</sup>, ecatl "Wind", calli "Haus", cuetspalin "Eidechse", coatl "Schlange", miquistli "Tod", maçatl "Hirsch", tochtli "Kaninchen", atl "Wasser", itscuintli "Hund", ocomatli "weibl. Affe", malinalli "Heu", acatl "Rohr", eccloti "Jaguar", quauhtli "Adler", coreaquauhtli "rotkoptiger Adler" aguila de cabega bermeja", ollin "Bewegung", tecpatl "Feuerstein", quianitl "Regen", xochitl "Blume".

Dieser 20 tägige Zyklus ist der Torso eines älteren, aus 26 Tagesnamen bestehenden Zyklus, welcher erst bei der Zusammenkunft der toltekischen Weisen in Huehuetlapallan (zum Zweck der Kalenderregulierung) gekürzt wurde. Brasseur schreibt: "Es ist wahrscheinlich, daß diese Völker vor der Verbesserung ihres Kalenders sich der Lunationen oder der Neumondperioden bedienten, um den Jahreslauf der Sonne zu regeln, indem sie jeder Mondwechselperiode 26 Tage zuteilten; das ist etwas weniger als die wirkliche Zeit, während deren der Mond sich bei jedem seiner Umläufe über dem Horizonte sehen läßt. Diese Periode wurde in der Folgezeit in zwei andere zu je 13 Tagen geteilt; die erste von diesen umfaßte die Tage vom Sichtbarwerden des neuen Mondes bis zum Vollmonde, die zweite die dreizehn anderen Tage vom Beginn der Abnahme des Mondes bis zu seinem Unsichtbarwerden." [Cf. Brasseur de Bourbourg, Histoire du Mexique, t. III, p. 460.] —

Ehe ich auf die Wortbedeutung der Tagesnamen zu sprechen komme, muß ich hier erst einen Umweg machen, um zu versuchen, in die Anordnung des Zyklus einiges Licht zu bringen.

Bei Dupuis i findet sich eine Tabelle abgedruckt, in der die Mondstationen (Natchérons) der Tamilen aufgezählt sind. Da diese Natchérons als Varianten i der naxatra von Interesse sind, will ich sie hersetzen:

| 1.  | Assouadi 6    | 23. | [Açvinî.]          | 15. | Souadi.     | 12. | [Svâti.]              |
|-----|---------------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------------|
| 2.  | Barani.       | 24. | [Bharanî.]         | 16. | Villagom.   | 13. | [Viçâkhâ.]            |
| 3.  | Cartigué.     | 1.  | [Kṛittikâ.]        | 17. | Amouchon.   | 14. | [Anurâdhâ.]           |
| 4.  | Rogueni.      | 2.  | [Rohinî.           | 18. | Queté.      | 15. | [Jyeshṭhâ.]           |
| 5-  | Mourgasirjam. | 3.  | [Mrigaçiras.]      | 19. | Moulon.     | 16. | [Mûla.]               |
| 6.  | Tivadéré.     | 4.  | [Ârdrâ.]           | 20. | Pouradon.   | 17. | [Pûrva-Ashâdhâ.]      |
| 7.  | Pouarpouchon. | 5.  | [Punurvasû.]       | 21. | Outraron.   |     | [Uttara-Ashâdhâ.]     |
| 8.  | Pouchon.      | 6.  | [Pushyâ.]          | 22, | Tirouvanon. | 18, | [Çravanâ.]            |
| 9.  | Arilion.      | 7.  | [Àçleshâ.]         | 23. | Avouton.    | 19. | [Dhanishthâ.]         |
| 10. | Magon.        | 8.  | [Maghà.]           | 24. | Chadeom.    | 20. | [Çatabhishaj.]        |
| 11. | Pourom.       | 9.  | [Pûrva-Phalgunî.]  | 25. | Pouratadi.  | 21. | [Pûrva-Bhâdrapadâs.]  |
| 12. | Ourirom.      |     | [Uttara-Phalgunî.] | 26. | Outratadi.  |     | [Uttara-Bhàdrapadàs.] |
| 13. | Astom.        | 10. | [Hastà.]           | 27. | Aevadi.     | 22. | [Revatî.]             |
| 14. | Chitéré.      | 11. | [Chitrâ.]          |     |             |     |                       |

r) "In der Maya-Sprache heißt der Monat "U", im Mexikanischen "Metztli"; das bedeutet in der einen wie in der anderen Sprache "Mond". . . . In den alten Maya-Handschriften steht das Wort "Uinal" (als Singular) und "Uinalob" (als Plural), um die achtzehn Monate zu bezeichnen, welche das Jahr bilden; dieser Ausdruck umfaßt die gesamten Zyklen ebenso wie die Sondernamen der zwanzig Tage, aus denen der Monat sich zusammensetzt." [Cf. Brasseur de Bourbourg, Histoire du Mexique III, p. 464.]

<sup>2)</sup> Außer Sahagun (s. Seler, Ges. Abh. S. 418) gibt auch Torquemada diese Übersetzung; er schreibt: "Das erste Zeichen dieser indianischen Wahrsagerkunst war Gipactli, was "Schwertfisch" bedeutet; dies ist ein großer Fisch des Meeres, und er hat im Maule ein Schwert von der Größe eines Armes oder eines Klafters, je nachdem er schon ausgewachsen oder noch klein ist." (El primer Signo de esta Arte Adivinatoria Indiana era Cipactli, que quiere decir: Espadarte, que es un Pez grande de la Mar, y tiene una espada en el hocico, de el tamaño de un braço ò de una braça, conforme èl es grande ò chico.) [Cf. F. Juan de Torquemada, Monarchia Indiana II, lib. X, cap. 37.]

<sup>3) =</sup> cuzcaquauhtli: cf. Molina, Vocabulario de la Lengua Mexicana p. 27. Vgl. auch Seler, Ges. Abh. I, S. 437.

<sup>4)</sup> Origine de tous les cultes, t. VII, p. 279.

<sup>5)</sup> Oder sind es nur Verballhornungen?

<sup>6)</sup> Die Reihe beginnt also mit α(?), β, γ arietis wie die moderne indische: vgl. oben S. 11 Anm 2.

Neben den tamilischen Stationen führt Dupuis auch Tiere auf, die diesen Stationen entsprechen. So unter anderem

(18.) Oueté . . . . . . Cerf

(19.) Moulon . . . . . Chienne

(20.) Pouradon . . . . Singe.

Dies aber gemahnt an die Reihenfolge dieser drei Tiere unter den mexikanischen Tagesnamen: Hirsch, Hund, Affe. Auf jeden Fall stehen Hund und Affe nebeneinander.

Das 10. Natchéron Moulon "Hündin" entspricht der 16. naxatra Mùla. Zählt man nun vom 10, mexikanischen Tagesnamen itzeuintti "Hund" sechzehn Tagesnamen zurück, so erhält

Die mexikanischen Tagesnamen sind gewiß weit davon entfernt, mit den asiatischen übereinsastimmen. Aber einige Ähnlichkeiten sind doch so überraschend, daß es sich immerhin lohnt, darauf hinzuweisen

Aus dem soeben vorgebrachten Grunde beginne ich mit dem Adler:

1. Tagesname: quauhtli "der Adler".

Vgl. den an der Spitze der ägypt. Mondstationen befindlichen Adler (oder Falken): oben S. 2 Anm. 4.

2. Tagesname: cozcaquauhtli "rotköpfiger Adler" (Geier).

Vgl. die 2. naxatra: Róhinî, "rot" (s. oben S. 4).

3. Tagesname: ollin "Bewegung".

Der Patron dieses Zeichens ist Xolotl "der Herr der Zwillinge"1.

4. Tagesname: tecpatl "Feuerstein".

Der Gott dieses Zeichens ist der furchtbare Tezcatlipoca 2. Vgl. den Gott der 4. naxatra: Rudra 3.

Die Mexikaner fertigten aus Feuerstein Pfeilspitzen: Delta (Dreieck)? vgl. oben S. 17 Anm. Tecpatl ist das Zeichen der Unfruchtbarkeit 4. Vgl. oben S. 21 u. Anm. 1 (šammu ša alâdi!).

5. Tagesname: quiauitl "Regen".

Vgl. die 4. naxatra Ardrà "feucht".

6. Tagesname: xochitl "Blume".

Vgl. die 6. naxatra Pushya "Blume".

7. Tagesname: cipactli "Schwertfisch" (espadarte)5.

Vgl. die 7. Station זיך "Waffe": oben S. 18 und 24.

8. Tagesname: ecatl "Wind".

Vgl. die 9. Station nu "Schlauch" und den Windschlauch des Aeolus: oben S. 40. Der Gott dieses Zeichens ist Quetzalcoatl<sup>6</sup>, der eine Tammuz-Gestalt ist.

Vgl. den im cancer befindlichen Baldur: oben S. 43.

9. Tagesname: calli "Haus".

Vgl. die 8. Station היה "Gehege": oben S. 18.

10. Tagesname: cuetzpalin "Eidechse".

Vgl. die 10. Station (τιτ): Βασιλίσκος: oben S. 26ff., besonders 28.

- 11. Tagesname: coatl "Schlange". hydra?
- 12. Tagesname: miquiztli "Tod".

Vgl. den 8. siu: Koui "Die Manen (Lemuren)" und die Gottheit der 8. naxatra: Pitaras "die Manen" und die 9. Station der Pepipyramide: B3w "die Geister": s. oben S. 2, 12 u. 40.

<sup>1</sup> A.J. S. H. G. C. Al., 1 S. 142.

<sup>2</sup> Seler. l. c. S. 444.

<sup>3)</sup> Vgl. die aus der Aitareya Brahmana zitierte Stelle: "Da brachten sie [die Götter] alle furchtbarsten Substanzen, die in ihnen wohnten, auf einen Haufen zusammen: daraus wurde dieser Gott [d. h. Rudra]": s. Oldenberg, Religion de. Vell. 5, 217.

<sup>4)</sup> Seler, 1. c. S. 443. 7) Scler, l. c. S. 426.

<sup>5)</sup> Vgl. oben S. 47 Anm. 2.

<sup>6)</sup> Seler, l. c. S. 420.

13. Tagesname: maçatl "Hirsch".

Vgl. die zur 12. Station (למד) gehörenden "Felsgemsen" (Gazellen); oder "Wildochs"? 14. Tagesname: tochtli "Kaninchen".

Die Göttin dieses Zeichens ist Mayauel (als Agave, Magueypflanze) 7 vgl. Spica.

15. Tagesname: atl "Wasser".

Vgl. die 13. u. 14. Station מון und נון.

16. Tagesname: itzcuintli "Hund".

Vgl. die 13. arabische Station: "heulen, bellen": s. oben S. 18 und S. 34 Anm. 2.

17. Tagesname: ocomatli "weibl. Affe".

Vgl. das oben S. 48 Bemerkte.

Vgl. auch die 19. Station (oben S. 19); das Wort auch jedeutet auch "Affe".

18. Tagesname: malinalli "Grasstrick".

Vgl. den 19. siu: Wi "der Schweif"?

19. Tagesname: acatl "Rohr" (Rohrgeflecht, Matte).

20. Tagesname: ocelotl , Jaguar '.

Vgl. den Namen μέγα θηρίον (für Wolf-Skorpion): oben S. 42.

Muß man auch hinter manches hier von mir zum Vergleich Gestellte ein Fragezeichen machen, so bleibt doch so viel Übereinstimmung übrig, daß — im ganzen betrachtet — eine zufällige Ähnlichkeit nicht angenommen werden kann. Besonders auffallend ist, daß eher eine Verwandtschaft mit den naxatra als mit den sin vorzuliegen scheint.

Dieselben Zeichen waren auch bei den Mayavölkern in Gebrauch. Die Tagesnamen im Tzental, Cakchiquel und Maya sind bei Seler, l. c. S. 448—503 aufgezählt und besprochen.

Zu Seler S. 486—487 möchte ich nebenbei bemerken, daß so gut Batz (*Tzental*: Affe) = Ba'tz (*Cakchikel-Qui'che*: großer Affe) ist, auch Hix (*Tzental*: Jaguar?) mit dem *Qui'che*-Wort hix = rasgar "zerreißen" zusammenhängen könnte.

Die Wortbedeutung der Tagesnamen all dieser Völker deckt sich im allgemeinen mit der der mexikanischen.

Merkwürdig ist das von Seler S. 491—492 mit Caban zusammengestellte cab "Honig". Denn Caban entspricht (vgl. oben S. 48 u. 17 Anm.) dem 4. Tagesnamen der Mexikaner tecpatl 1. Und die 4. Mondstation (der Araber) ist Aldebaran (der Bienen-Stern).

1) Nämlich, wenn ich — wie ich es bei den mexikanischen Namen getan — den 15. an die Spitze stelle. Die Tzental-Namen (aus Chiapas: s. Chavigero II, S. 66) stehen dann in dieser Reihenfolge:

7. Mox. 12. Tox. 16. Elab. I. Tziquin. S. Igh. 13. Moxic. 17. Batz. 2. Chabin. 18. Euob. 9. VOTAN. 14. LAMBAT. 3. Chix. 19. BEEN. 10. Ghanan. 15. Mòlo oder Mùlu 4. CHINAX. II. Abagh. [Maya: Muluc]. 20. Hix. 5. Cabogh. 6. Aghual.

Die Namen Chinax, Votan, Lambat und Been entsprechen den mexikanischen "Feuerstein", "Haus", "Kaninchen" und "Rohr", welches die ersten Tage der (kürzeren) fünftägigen Wochen waren. Über diese Tagesnamen aus Chiapas berichtet Clavigero: "Die Chiapanesen, die von allen Tributpflichtigen der Krone Mexikos am entferntesten von der Hauptstadt wohnten, benutzten statt der Namen und Figuren des Kaninchens, Rohres, Feuersteines und Hauses die Namen: Votan, Lambat, Been und Chinax; ebenso statt der mexikanischen Tagesnamen die von zwanzig berühmten Männern aus der Zahl ihrer Vorsahren, und unter diesen Namen hatten die vier genannten denselben Platz, den unter den mexikanischen Tagesbezeichnungen die Namen Kaninchen, Rohr, Feuerstein und Haus innehatten." [Ct. Clavigero, Storia del Messico II, p. 65.] — Daß der ganze 20 tägige Zyklus aus Heroennamen bestehe, ist längst widerlegt. Wohl aber sind Votan, Chinax, wenn nicht auch Lambat und Been mythische Namen: Votan ist der mit Quetzalcoatl identische Kulturheros der Tzental. Und von Chinax überliefert Nuñez de la Vega (s. Seler, l. c.) "daß dieser Gott ein Großer Krieger war, daß er in den Kalendern immer mit einem Banner in der Hand dargestellt worden sei, und daß er von dem "Nagual" eines anderen heidnischen Zeichens erwürgt und verbrannt worden sei." [Seler S. 495. Vgl. auch Bastian, America II, S. 726-727.] - Wenigstens Votan und Chinax sind also als mythische Namen gesichert. Uns tritt hiermit dieselbe Erscheinung entgegen wie bei den persischen Tagesnamen: von Mondstationen hergeleitete Namen der Monatstage werden durch Namen der Tutelargottheiten der betr. Stationen ersetzt. - Nicht unerwähnt darf ich lassen, daß die Übersetzungen, die Seler (l. c. S. 449-503) von den Tzental-, Cakchiquel- und Mayanamen Stucken, Alphabet.

Die astrologische Bedeutung dieser Tageszeichen findet ihr fast völlig übereinstimmendes Analogon in Indien. Der einzige Unterschied ist der, daß hier beim 13. und dort beim 14. Zeichen die Wendung vom Günstigen zum Ungünstigen eintritt. Von den naxatra schreibt Albr. Weber: "daß das Tättiriya Brähmana (1, 5, 2, 7—9) die ersten 14 naxatra, die es als devanaxatra bezeichnet, als günstig, die anderen 13 dagegen, die sogenannten pamanaxatra, als ungünstig bezeichnet, insofern es ausdrücklich bemerkt, daß nur während jener man tun möge, was man beabsichtige, weil man dann sicher sei, es an einem günstigen Tage zu thun." [Vgl. Albr. Weber, l. c. S. 384] — Und von den ersten dreizehn Tageszeichen sagt Sahagun: "Diese dreizehn Tage galten als glückliche. Man sagte, wer an irgendeinem von ihnen geboren wäre, würde, falls er der Sohn eines Vornehmen sei, einst ein großer Herr, Mitglied des Staatstates und reich werden würde; sei er niederer Herkunft oder von armen Eltern, so werde er wacker, ehrbar und allgemein geehrt sein, auch nie Mangel an Lebensunterhalt haben. Wenn es eine Tochter sei, die an irgendeinem von diesen dreizehn Tagen geboren wäre, so würde sie sicher reich werden" usw.¹

Von den folgenden 13 Tageszeichen (d. h. nämlich den restlichen sieben und den dazu gezählten ersten sechs) schreibt Sahagun: "Jeder, der an irgendeinem von diesen Tagen geboren sei, möge er nun vornehm oder gering sein, würde (so sage man) in Kriegszeiten in Gefangenschaft geraten, im übrigen in allen seinen Geschäften unglücklich, lasterhaft und den Weibern stark ergeben sein. Sei er ein tüchtiger Mann geworden, so würde er sich schließlich als Sklave verkaufen müssen, lediglich weil er unter diesem Zeichen geboren sei"<sup>2</sup>.

Die nächsten 13 Tage sind dann wieder günstig3 u. s. f. -

Cenobiten, Eremiten, Klosterschulen und Büßer deuten auf eine Periode buddhistischer Mission im alten Centralamerika. Diese mag von China ausgegangen sein. Doch scheint es mir nicht ausgeschlessen, dats auch indische Schiffe an die pazifische Kuste verschlägen worden sind. Daß die Mondstationen von Asien nach Amerika gewandert sind, läßt sich in Anbetracht so sinnfälliger Ähnlichkeit nicht bezweifeln.

## X. Kapitel.

# Polynesische Mondstationen.

Als Appendix zu seinem Maori-Polynesian Comparative Dictionary teilt Edw. Tregear die polynesischen Tagesnamen ("Days of the moon's age") mit. Ich lasse sie hier folgen:

```
gibt, sowie die Deutungen der Zeichen daselbst, auf die Möglichkeit einer anderen als der von mir oben auf Grund der
mexikanischen Namen angenommenen Orientierung hinweisen könnten. In dem Falle müßte der Zyklus um 10 Tage -
genau die Hälfte - verschoben werden. Dann ist
   "Spur", "das Vorüberhuschende" (mexik. "Hirsch").
                                                             Vgl. die 3. naxatra "Hirschkopf" (mårga: the track of
                                                               wild animal, s. oben S. 4 Anm. 5).
18. Euob
   Ein Totenschädel ist das Zeichen dieses Tages-
                                                             Vgl. den 8. siu "die Manen" und die Tutelargottheit der
                                                               S. naxatra.
     namens (Seler 483).
 2. Chabin, ahmak, cib
                                                   + 10 = 12. Tageszeichen.
                                                             Vgl. die 12. naxatra "süß".
                                                  + 10 = 18. Tageszeichen.
S. Igh, i'k, ik
                                                            Vgl. den 18. siu "das Herz".
   "Herz" (Seler 457).
Dies ist eine wirklich verblüffende Ubereinstimmung. Die Kultur der Mayavölker ist ja wohl auch älter als die chichi-
mekisch-aztekische.
       1) Sahagun (trad. p. D. Jourdanet et R. Siméon) p. 239.
                                                                              2) Sahagun, l. c. p. 241.
```

<sup>3)</sup> Es ist gewiß kein Zufall, daß an der Spitze der ersten 12 (von 24!) Mondstationen der Pepipyramide Horus (der Falke: s, oben S. 2. Anm. 4) steht; an der Spitze der übrigen 12 Stationen aber Set (Tryhon): s, oben S. 2.

|     | Maori                                     | Morion <sup>1</sup> | Hawaii<br>(läßt k aus;<br>k für t) | Tahiti<br>(läßt k und<br>ng aus) | Marquesas<br>(läßt r aus) | Karing.<br>i.Bt book             |  |  |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| Ι.  | Whire                                     | O Mutu              | Hilo                               | Hiro hiti                        | Tu nui                    | Ir ·                             |  |  |
| 2.  | Tirea                                     | O White             | Hoaka                              | Hoata                            | Tu hawa                   | Oata                             |  |  |
| 3.  | Hoata                                     | Otere               | Ku kahi                            | Hami arat mua                    | Hoata                     | Amiama                           |  |  |
| 4.  | One                                       | Ohewata             | Ku lua                             | Hami ami roto                    | Mahea ma tahi             | Amiama aka oti                   |  |  |
| 5.  | Okou                                      | Oua                 | Ku kolu                            | Hami ami muri                    | Mahea ma waena            | Tamatea                          |  |  |
| 6.  | Tamatea kai ariki                         | Okoro               | Ku pau                             | Oreore mua                       | Koekoe tahi               | Tamatea aka oti                  |  |  |
| 7.  | Tamatea ananga                            | Tamate tutahi       | Ole ku kahi                        | Oreore muri                      | Koekoe waena              | Korekore                         |  |  |
| S.  | Tamatea aio                               | Tamate turua        | Ole ku lua                         | Tamatea                          | Poipoi haa pao            | Korekore aku oti                 |  |  |
| c). | Tamatea whakapau                          | Tamate nui          | Ole ku kolu                        | Huna                             | Hunt                      | in. / ()                         |  |  |
| 10. | Huna                                      | Tamate hokopà       | Ole ku pau                         | Ari                              | Ai                        | Una                              |  |  |
| II. | Ari roa                                   | Ohua                | Huna                               | Mahura                           | Huka                      | Maaru                            |  |  |
| 12. | Mawharu                                   | Owaru               | Mohalu                             | Hua                              | Mehau                     | Ua                               |  |  |
| 13. | Maurea                                    | Hua                 | Hua                                | Maitu                            | Hua                       | E atua (oder: Maitu)             |  |  |
| 14. | Atua whakahachae                          | Mawharu             | Akua                               | Hotu                             | Atua                      | O Tu                             |  |  |
| 15. | Turu                                      | Outua               | Hoko                               | Mara i                           | Hutu nui                  | Marangi                          |  |  |
| 16. | Rakau nui                                 | Ohotu               | Mahealani                          | Turutea                          | Hutu manae                | Oturu                            |  |  |
| 17. | Rakau matohi                              | Maure               | Kulu                               | Raau mua                         | Tuu                       | Rakau                            |  |  |
| 18. | Takirau                                   | Oturu               | Laau ku kahi                       | Raau roto                        | Aniwa                     | Rakau roto                       |  |  |
| 19. | Oika                                      | Rakau nui           | Laau ku lua                        | Raau muri                        | Ma tahi                   | Rakau aka oti                    |  |  |
| 20. | Korekore                                  | Rakau motohe        | Laau pau                           | Oreore mua                       | Kaau                      | Korekore                         |  |  |
| 21. | Korekore turua                            | Takirau             | Ole ku kahi                        | Oreore roto                      | Kaekae tahi               | Korekore roto                    |  |  |
| 22, | Korekore piri ki<br>Tangaroa <sup>2</sup> | Oika                | Ole ku lua                         | Oreore muri                      | Waena                     | Korekore aka oti                 |  |  |
| 23. | Tangar a a mua                            | Korekore tutahi     | Ole pau                            | Taaroa mua                       | Haa pao                   | Tangaroa                         |  |  |
| 24. | Tangaroa a roto                           | Korekore turua      | Kaloa ku kahi                      | Taaroa roto                      | Hanao tahi                | Tangaroa roto                    |  |  |
| 25. | Tangaroa kiokio                           | Korekore whakapau   | Kaloa ku lua                       | Taaroa muri                      | Wawena                    | Tangaroa aka oti                 |  |  |
| 26. | O Tane                                    | Tangaro a mua       | Kaloa pau                          | Tane                             | Haa paa                   | () Tane                          |  |  |
| 27. | O Rongo nui                               | Tangarò a roto      | Kane                               | Roo nui                          | Puhiwa                    | Rongo nui                        |  |  |
| 28. | Mauri                                     | Tangarò kikio       | Lono                               | Roo maori                        | Tane                      | Mauri                            |  |  |
| 29. | O Mutu                                    | O Tane              | Mauli                              | Mutu                             | Ona nui                   | O Mutu                           |  |  |
| 30. | Mutuwhenua                                | O Rongo nui         | Muku                               | Teriere                          | 'Ona mate                 | Otire o Avaiki<br>(oder: Otireo) |  |  |
| 31. |                                           | O Rongo mori        |                                    |                                  |                           |                                  |  |  |

Mit der Wortbedeutung dieser Tagesnamen weiß ich nicht viel anzufangen. Wie bei den Tageszeichen aus Chiapas sind auch unter den polynesischen mehrere Götternamen, aber anders verteilt; denn sie stehen beieinander: Tangaroa (Haw.: Kaloa), Tane (Haw.: Kane), Rongo (Haw.: Lono; Tah.; Roo).

Sollte die Maorireihe der mit Krittikà beginnenden indischen entsprechen, so mag immerhin erwähnenswert sein, was vom 15. Tagesnamen Turu im Maoriwörterbuch steht: "TURU, ein Stock, auf den man sich stützen kann; cf. turupou, durch einen Pfahl stützen (to support on a pole). 2. Der Mond, wenn er 15 Tage alt ist. 3. ein Aalwehr bauen."<sup>3</sup> Das gemahnt tatsächlich an die 15. Mondstation, vgl. oben S. 18.

Doch nicht wegen dieser einen, etwas fragwürdigen Gleichheit habe ich die Tabelle der polynesischen Namen hergesetzt. Vielmehr, weil sie deutlich und lehrreich zeigt, wie selbst bei so naher sprachlicher und volkischer Verwandtschaft die Reihenfolge nur im allgemeinen, nicht aber im einzelnen dieselbe ist. So ist z. B.

|     | (Maor | i)     |              | (Morio | ori)   |   |     | (Ha  | wan |      |   |     | (Tahiti | )    |   | (M: | arquesas | )   |     | Karotonga |  |
|-----|-------|--------|--------------|--------|--------|---|-----|------|-----|------|---|-----|---------|------|---|-----|----------|-----|-----|-----------|--|
| 15. | Turu  |        | = 18.        | Oturu  |        | _ | 17. | Kulu |     |      | - | 16. | Turute  | a    | - | 17. | Tuu      |     | 16. | Oturu     |  |
| -   | Rakau | nui    | <b>= 19.</b> | Rakau  | nui    | _ | 18. | Laau | ku  | kahi |   | 17. | Raau    | mua  |   | 18. | Aniwa    | 200 | 17. | Rakau     |  |
| 17. | Rakau | matohi | == 20.       | Rakau  | matohe |   | 19. | Laau | ku  | lua  | - | 18. | Raau    | roto | _ | 19. | Ma tahi  | =   | 15. | 11        |  |

<sup>1)</sup> Die Moriori sind die Bewohner der Chatham-Inseln, etwa 400 (engl.) Meilen von Neuseeland entfernt.

<sup>2)</sup> Dieser Tagesname heißt (abgekürzt) auch nur Piri.

52 Nachtrag.

Wenn solche Abweichungen schon bei einer engen Völkergruppe wie der polynesischen möglich sind, um wie viel mehr muß man sie bei der Gesamtheit der Mondstationen, die von Syrien nach Ostasien. Ja bis nach Amerika gewandert sind, voraussetzen. Ich sage das pro domo, da ich ja zuweilen, z. B. wenn ich von einer 12. Station redete, an eine 8. eines anderen Volkes erinnert habe. Alles in allem genommen, war aber selten zu so weitem Abschweifen Anlaß. Und haufiger hatte man Grund zum Staunen, daß sich die Reihen über den Erdkreis über Jahrtausende hin so wenig abweichend erhalten haben.

## Nachtrag.

Die Präposition 2000 m kann man mit guten Gründen so auffassen, wie ich es oben S. 2—3 nach Maspero getan habe. Vgl. hierzu auch das Beispiel, das Erman anführt: iwf m nds "er ist ein Bürger" (Ägyptische Grammatik § 307. 6).

Aber mit ebenso guten Gründen kann man m mit "in etwas befindlich" wiedergeben. An sich ist es irrelevant und ändert an den Ergebnissen meines Buches nichts, ob man sich für die eine oder andere Moglichkeit der Übertragung von m entscheidet. Doch will ich eine Übertragung in welcher m mit in wiedergegeben ist hierhersetzen, weil mir dies Gelegenheit gibt, in einigen Anmerkungen auf die Parallelen hinzuweisen, die uns verstreut an verschiedenen Stellen dieses Buches begegnet sind. Die Übersicht wird nicht unerwunscht sein. — Der Text lautet — den Refrain "er geht auf und leuchtet am Himmel" lasse ich fort. — Pepi I sos ff.:

Das Haupt dieses Mryr (= Pepi) ist [1] im Adler 1 (oder Falken: vgl. S. 2 Anm. 4). -Die Hirnschale dieses Pepi ist 2 in der gottlichen Gans. - Der Nacken dieses Pepi ist 3 im Kopfe des Nu<sup>2</sup>. — Das Antlitz dieses Pepi ist [4] in Wpw3wt3. — Die beiden Augen dieses Pepi sind [5] die (sic!) beiden Großen 4 unter den Geistern von On, — Die Nase dieses Pepi ist 16 in Dhwtr Thoth. Der Mund dieses Mrvr ist 7 im Großen Damm . - Die Zunge dieses Pepi ist [8] im Haken' der Barke der Wahrheit. — Die Zähne dieses Pepi sind o] die se' Geister?. — Die Lippen dieses Pepi sind [10] in . . . . — Das Kinn dieses Pepi ist [11] in Hrt-hnt-shm. — Das Ruckgrat dieses Pepi ist [12] im Stier) Sm. . — Die beiden Schultern dieses Pepi sind [13] in Set. - Die Bruston dieses Pepi ist 14 in Bübw. - Das Herz dieses Pepi ist 15 in Bestt. -Der Bauch dieses Mryr ist 16 in Nwt (Nut). - Die Nieren & dieses Pepi sind) 17 in der doppelten Neunheit der Gotter. - Das Gesaß dieses Pepi ist [18] in Ifkt. - Die beiden Hinterbacken dieses Mryr' sind 10] in den Barken' Smktt und M't. - Der Phallus dieses Pepi ist 20 in IIp. Die beiden Schenkel dieses Mryr sind [21 in Nt (Nit) und Srkt (Selkit) 9. - Die beiden Beine dieses Mryr sind 22] in den beiden (Zwillingsseelen vor dem Gefilde Dr. - Die beiden Fußs hlen dieses Pepi sind [23] in der doppelten Barkej Mct. -- Die Fersech des Pepi ist [24] in den Geistern von On,

Hiermit vergleiche man die Sätze des Mahâbhâratatextes (oben S. 3): "... wenn Róhinî sich in seiner Wade befindet, wenn seine aneinandergefugten Knie in [3] Acvini und seine Oberschenkel in [4] den Ashādhās sind ... wenn sein Nabel in [7] Bhādrapadā ist, seine Augengegend (Schläfe?) in [8] Revatî ... " usw.

<sup>1</sup> V.; , rich A. ; S. 48. 2 vm Va. ist das hierardische Utgewasser. Vgl. die 3. Station "das Flüssige"(τ): S. 20 und 38. 3) "Öffner der Wege"; vgl. die 4. Station "Tür": S. 21 und 38—39. 4) Vgl. oben S. 4 die 5. naxatra (α (Castor) und β (Pollux)) in den Zwillingen. Und vgl. die beiden Augen Thiassis (= gemini): oben S. 43. 5) Vgl. die Station "Damm" S. 21—22 und 39. 6) Vgl. "Haken", "Krümmung" S. 22. 7) Vgl. die 8. chines. Station Koui "die abgeschiedenen Seelen": S. 40 und die Gottheit der 8. naxatra: Pitaras "die Manen": S. 12 und 48. 8) Vgl. die 12. Station: S. 32 ("Ochsenstachel"). 9) Nit und Soleka (= Selkit) befinden sich im Schützen: S. 10.

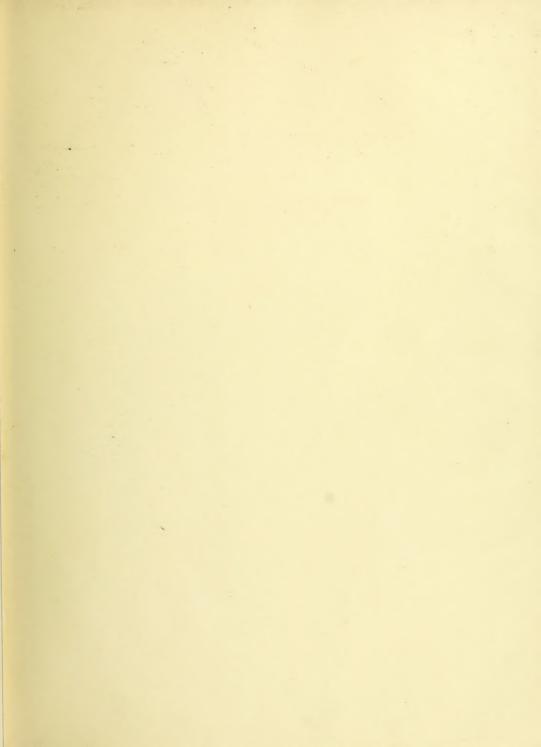





